

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



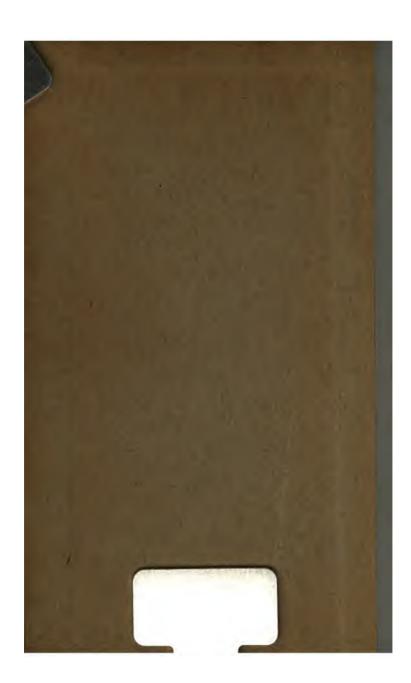

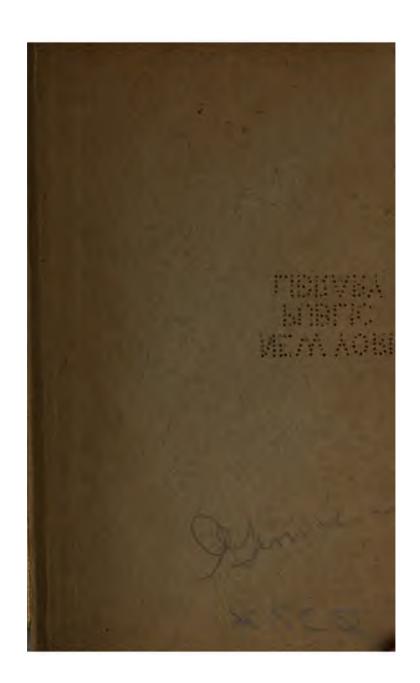

# 

### TIBEVEA BOBEE BEAN AOBE

## 

## Shakspeare's **Dramatische Werke**

überfest

BOB

Ang. Wilh. v. Schlegel

drn

Indmig Cied.

Cechster Banb.

Hamlet.

Der Kanfmann von Benebig. Bie es euch gefällt.

> Ferlin, G. Reinter.

> > 1841,

# 

## Shakspeare's **dramatische Werke**

aberfest

nor

Ang. Wilh. v. Schlegel

and

Judwig Cied.

Sech Ster Band. Hamlet. Der Kanfmann von Benedig. Wie es euch gefällt.

> Berlin, G. Reinter.

#### Berfoneus

Claubius, Ronig von Danemart. Samlet, Sohn bes vorigen u. Meffe bes gegenwartigen Konigs. Bolonins, Dherfammerer. Soratio, Samlets Freund, Laertes, Sohn bes Bolonius. Boltimand, Cornelius, Sofleute. Rofenfrang. Gulbenftern, Dfrid, ein Dofmann. Gin anbrer Dofmann. Gin Briefter. Marcellus, } Offiziere. Bernarbo. Francisco, ein Colbat. Reinholb, Diener bes Bolonins. Gin Sauptmann. Gin Befanbter. Der Beift von Samlets Bater. Fortinbras, Bring von Morwegen. Bertrube, Ronigin von Danemart und Samlets Mutter. Ophelia, Tochter bes Bolonius. herren und Frauen vom hofe, Offiziere, Solbaten, Schanspieler Tobtengraber, Matrofen, Boten und anbres Wefolge. (Die Scene ift in Belfingor)

### Erfter Aufzug.

Erfte Scene.

helfingor. Gine Terraffe vor bem Schloffe. (Francisco auf bem Boften, Bernardo tritt anf)

Bernards.

Ber ba?

Srancises.

Rein, mir antwortet: fleht und gebt euch funde

Lang' lebe ber Ronig!

grancisco. Bernardo?

Pernard's. Er felbft. Francisco.

Ihr tommt gewiffenhaft auf ehre Stunde. Bernards. Es fchlug ichon zwölf, mach bich ju

Bett, Francisco.

Dank für die Ablösung! 'S ift bitter kalt, Und mir ift schlimm zu Muth.

Bernards. Bar eure Bache rubig?

Franciscs.

Alles maufeftill.

Run, gute Racht!

Benn ihr auf meine Bachtgefährten ftoßt, Soratio und Marcellus: heißt fie eilen.

(Soratio und Marcellus treten auf)

franciscs.

3d bent', ich bore fie. — Be! halt! wer ba? Boratis.

Freund biefes Bobens.

Marcellus. 3 Und Bofall bes Dinen. Franciscs.

Sabt gute Racht!

Marcellus. D gruß bich, madrer Rrieger.

Wer hat bich abgelöst?

Francisco. Bernarbo bat ben Boften.

habt gute Racht.

Marcellus. Solla, Bernardo! fpmcht!-Bernards.

De, ift Boratio ba?

Horatis, Ein Sind von ihm-Pernards.

Billtommen euch! willfommen, Freund Marcellus! mi Din ift bas Ding heut wiederum erschienen?

Pernards.

3ch habe nichts gefehn.

Soratio fagt, es fei nur Einhilbung, Und will dem Glauben keinen Raum gestatten Un dieses Schrectbild, das wir zwei Mal sabn; Deswegen hab', ich ibn bieber gelaben, Mit uns die Stunden dieser Racht zu wachen, Damit, wenn wieder die Erscheinung kommt, Er unsern Augen zeug' und mit ihr spreche. Bah, pah! Sie wird nicht kommen. Pernards.

Sest euch benn

Und laft uns nochmals euer Dor befturmen, Das fo verfchanzt ift gegen ben Bericht, Bag wir zwei Rachte fabn.

**S**pratio.

Und last Bernardo und hievon ergablen.

**y**ernardò.

Die allerlette Nacht, Als eben jener Stern, vom Bol gen Westen, In seinem Lauf den Theil des himmels hellte, Bo setzt er glüht: da sahn Marcell und ich, Indem die Glocke eins schlug — Marcellus.

D fliu! halt ein! Gieb, wie's ba wieber fommt!

(Der Geift tommt)

Bernarde.

Sanz die Gestalt, wie ber verstorbne König. Marcellus.

Du bift gelehrt, fprich bu mit ihm, horatio.

Siehts nicht bem Ronig gleich? Schauts an, Soratio.

Sang gleich; es macht mich ftarr vor Furcht und Staunen.

Es mochte angerebet feyn.

Marcellus.

Poratio, fprich mit ihm.

**S**oratis.

Wer bift bu, ber fich bieser Nachtzeit anmaßt, Und bieser eblen, friegrischen Gestalt, Worin die Hobeit bes begrabnen Danmark Weiland einherging? 3ch beschwöre dich Beim himmel. wrich.

#### Marcellus.

Es ift beleibigt.

Bernards. Seht, es schreitet weg. Doratis.

Bleib, fprich! Sprich, ich beschwör' bich: fprich!

(Geift ab)

Marcellus.

Fort ifte, und will nicht reben. Bernarbe.

Bie nun, Soratio! Ihr zittert und seht bleich: Ift dieß nicht etwas mehr als Einbildung? Was haltet ihr davon?

Horatio.

Bei meinem Gott, ich burfte bieß nicht glauben, Satt' ich bie fichre, fuhlbare Gemahr Der eignen Augen nicht.

Marcellus.

Siehts nicht bem Ronig gleich ?... Doratio.

Wie bu bir felbft.

Genau so wat die Ruftung, die er trug, Als er sich mit dem ftolzen Norweg maß; So dräut' er einst, als er in hartem Zweisprach Aufs Eis warf den beschlitteten Polacken. 'S ift felisam.

Marcellu's.

So fchritt er, grad um biese bumpfe Stunde, Schon zwei Mal friegrisch unfre Wacht vorbei.

Wie bieß bestimmt zu beuten, weiß ich nicht; Allein fo viel ich insgesamt erachte, Bertundets unserm Staat besondre Gahrung. Marcellus.

Run fest euch, Freunde; fagt mir, wer es weiß, Warum bieß aufmerkfame, ftrenge Bachen Den Unterthan bes Lanbes nachtlich plagt? Barum wird Tag für Tag Gefchus gegoffen, Und in ber Frembe Kriegsgrath gefauft?
Barum gepreßt für Werfte, wo das Boll
Den Sonntag nicht vom fauren Werkiag trennt?
Was giebts, daß diese schweißbetriefte Eil
Die Nacht bem Tage zur Gehülfin macht?
Rann jemand mich belehren?

Øsratis.

Ja, ich fanns: Bum minbften beißt es fo. Der lette Ronig Bard, wie ihr wißt, burch Fortinbras von Norweg Den eifersücht'ger Stolz bagu gespornt, Bum Rampf gefobert; unfer tapfrer Samlet (Denn biefe Seite ber befannten Belt Bielt ibn bafur) folug biefen Forginbras, Der laut bem unterflegelten Bertrag, Befraftiget burch Recht und Ritterfitte. Mit feinem Leben alle ganberein. So er befag, verwirkte an den Sieger; Bogegen auch ein angemegnes Theil Bon unferm Ronig ward gum Pfand gejebt, Das Fortinbras anbeim gefallen mare, Batt' er geffegt; wie burch benfelben Banbel Und Inhalt der befprochnen Bunkte feins An Samlet fiel. Der junge Fortinbras Sat nun, von wildem Beuer beiß und voll. An Morwegs Eden bier und ba ein Geer Landlofer Abenteurer aufgerafft, Fur Brot und Roft, zu einem Unternehmen Das Berg hat; welches benn kein andres ift (Wie unfer Stagt bas auch gar wohl erkennt), Als burch bie ftarke Band und 3wang ber Baffen Die vorbefagten Land' und abzunehmen, Die fo fein Bater eingebüßt : und bieß Scheint mir ber Untrich unfrer Buruftungen. Die Quelle unfrer Wachen, und ber Grund Bon biefem Treiben und Gewühl im Lande. Bernarde.

Richts Anbers, bent' ich, ifte, als eben bieg.

Bobl trifft es ju, bag biefe Camedgeftait: In Baffen unfre Bacht beflicht, fo abnilde. Dem Ronig: ber ber: Anlag- biefes: Rriege:

#### Coratio.

Ein Staubchen ifte, bes Beiftes Mug' gu truben. 3m bochften valmenreichen Stanbe Roms, Rury por bem Wall bes großen Julius, ftanben Die Graber leer, verhullte Tobte fdrien Und wimmerten bie Rom'ichen Baffen burch. Dann feu'rgeschweifte Sterne, blut'ger Thau, Die Sonne fledig; und ber feuchte Stern, Def Ginfluß maltet in Reptunus Reich. Rranft an Berfinfttung wie zum jungften Lag. Und eben folde Beichen graufer Dinge (Alls Boten, Die bem Schickfal ftets, vorangen, Und Borfpiel ber Entscheibung, Die fich naht) Bat Erb' und himmel inegemein gesanbt Un unfern himmeloftrich und Landegenoffen. (Der Geift fommt wieber)

Doch ftill! Schaut, wie's ba wieder kommt. 3ch; kreuz' Und follt' es mich verberben. - Gteb, Fantom! Baft bu Bebrauch ber Stimm' und einen Laut:

Sprich zu mir!

3ft irgend eine aute That zu thun, Die Rub bir bringen fann und Ehre min:

Sprich zu mir!

Bift bu vertraut mit beines Lanbes Schicffal, Das etwa noch Borausficht wenden fann :

D wrich!

Und haft bu aufgehauft in beinem Leben Erpreste Schape in ber Erbe Schoof, Bofur ihr Geifter, fagt man, oft im Tobe Umbergebt: freich bavon! verweil und frich!

(ber Sahn trabt)

Salt es bod auf, Marcellus!

Marcellus.

Soll ich nach ibm mit ber Bellbarbe folagen?

Smratio. Thu's, wenns nicht: fteben will. PERAPAG

'S ift bier.

ift bier

Harcelins.

'Sit fort.

Bir thun ihm Schmach, ba es so majeftatisch, Benn wir ben Unichein ber Gewalt ibm bieten : Denn es ift unverwundbar wie bie Luft, Und unfre Streiche nur boshafter Gobn. Bernardo.

Ce war am Reben, als ber Sahn juft frabte. Boratis.

Und ba fuhre auf gleich einem fund'aen Befen Auf einen Schredeneruf. 3ch bab' gebort, Der hahr, ber als Trompete bient bem Morgen, Ermedt mit femetternber und beller Reble Den Gott bes Tagen, und auf feine Dabnung, Sei's in ber See, im Beu'r, Erb' ober Luft, Eilt jeber schweifenbe und irre Beift In fein Revier; und von ber Wahrheit beffen Bab biefer Begenstand und ben Beweis.

Marcellus. Es fowand erblaffend mit bes Sahnen Rrabn, Cie fagen, immer, mann bie Jahregeit nabt, Bo man bes Beilande Untunft feiert, finge Die gange Nacht burch biefer frube Bogel; .Dann barf tein Beift umber gebn, fagen fie, Die Rachte find gefund, bann trifft fein Stern, Rein Elfe faht, noch mogen beren zaubern: So gnadenvoll und beilig ift die Beit. Doratio.

So bort' auch ich und glaube bran jum Theil. Doch febt, ber Morgen angethan mit Burpur, Betritt ben Thau bes boben Sugels bort; Last uns die Bacht aufbrechen, und ich rathe,

Bertraun wir, mas mir biefe Nacht gefebn, Dem jungen Gamlet; benn, bei meinem Liben, Der Geift, so ftumm für und, ihm wird er reben. Ihr willigt brein, bag wir ihm bieses melben, Bie Lieb' uns nothigt und ber Micht geziemt? Marcellus.

Ich bitt' euch, thun wir bas; ich meiß, wo wir Ihm am bequemften heute finben werben.

(ab)

#### Bweite Scene.

Gin Staategimmer im Schloffe.

(Der König, bie Königin, Samlet, Bolonine, Las ertes, Boltimand, Cornelius, herren vom hofe und Gefolge)

Sinig.

Wiemohl von Samlets Tob, bes werthen Brubers, Roch bas Gebachtniß frifch ; und ob es unferm Bergen Bu trauern giemte, und bem gangen Reich, In eine Stirn bes Grames fich zu falten : So weit bat Urtheil die Ratur befampft, Dag mir mit weisem Rummer fein gebenten, Bugleich mit ber Erinnrung an uns felbft. Wir haben alfo unfre weiland Schwefter, Best unfre Ronigin, die bobe Witme Und Erbin Diefes friegerischen Staats, Dit unterbrudter Freude, fo gu fagen, Dit Ginem beitern, Ginem naffen Mug, Mit Leichenjubel und mit Sochzeitflage. In gleichen Schalen wagend Leib und Luft, Bur Ch' genommen; haben auch bierin Richt eurer beffern Weisheit miberftrebt, Die frei uns beigeftimmt. - Rur Alles Dant! Run wißt ihr, bat ber junge Fortinbras Mus Minderichanung unfere Werths, und bentenb, Durch unfere theuren, fel'gen Brubers Tob Sei unfer Staat verrentt und aus ben Fugen :

Bellunt auf biefen Traum von feinem Bortbell? (\* 11. 40. 2 Mit Botfchaft uns zu plagen nicht ermangelt' Um Biebergabe jener Landerein, . . Rechtstraftig eingebußt von feinem Bater An unfern tapfern Bruber. - Go viel von ibnt; ----Run von uns felbft und curer Berberufung. So lautet bas Geschäft: wir schreiben bier An Norweg, Ohm des jungen Fortinbras, Der fdwach, bettlagrig, faum von biefem Unichlag Des Meffen bort, beffelben fernern Bang Bierin zu hemmen; fintemal bie Werbung, Beftand und Bahl ber Truppen, Alles boch Aus feinem Bolt geschieht; und fenben nun Euch, madrer Boltimand, und euch, Cornelius, Mit biefem Gruß zum alten Norweg bin; " Euch feine weitre Bollmacht übergebend, Bu banbeln mit bem Ronia, ale bas Magk Der bier erorterten Urtifel gulafit. Lebt mohl, und Gil empfehle euren Gifer.

Cornelius und Voltimand. Gier, wie in Allem, wollen wir ihn zeigen:

#### König.

Wir zweiseln nicht baran. Lebt herzlich wohl!

(Boltimand und Cornelius ab)
Und nun, Laertes, sagt, was bringt ihr und?
Ihr nanntet ein Gesuch: was ists, Laertes?
Ihr könnt nicht von Bernunst dem Dänen reden,
Und euer Wort verlieren. Kannst du bitten,
Was ich nicht gern gewährt', eh' du's verlangt!
Der Kopf ist nicht dem Gerzen mehr verwandt,
Die Hand dem Munde dienstgefälliger nicht,
Ms Dänmarks Thron es beinem Vater ist.
Was wünschest du, Laertes?

#### Laertes.

Gober Gert, Bergunstigung nach Frankreich rudzukehren, Bober ich zwar nach Danmark willig kam, Bei eurer Krönung meine Pflicht zu leiften; Doch nun gefich, ich, ba bie Mflicht erfaut, Strebt mein Gebaut und Wunfch nach Brankreich bin, Und neigt fich eurer gnabigen Erlaubnig.

Anig. Erlaubts : Par Nater euch? Was fagt Rolonius?

Er hat, mein Fürft, bie zogernbe Erlaubnig Mir burch beharrlich Bitten abgebrungen, Das ich zufest auf feinen Bunsch bas Siegel Der schwierigen Bewilligung gebruckt. Ich bitt' euch, gebt Erlaubnis ihm zu gehn.

Rimm beine gunft'ge, Stunde: Beit fei bein, Und eigne Bierbe; nupe sie nach Luft. — Doch nun mein Better hamlet und mein Sohn, —

Mehr als befreundet, weniger als Freund.

Bonig.

Bie bangen ftets noch Walten über euch?

Richt doch, mein Fürft, ich habe zu viel Sonne. Königin.

Birf, guter Samlet, ab die nacht'ge Farbe, Und laß bein Aug' als Freund auf Danmark fehn. Such nicht beständig mit gesenkten Wimpern Nach deinem edlen Bater in dem Staub. Du weißt, es ist gemein: was lebt, muß sterben, Und Ew'ges nach der Zeitlichkeit erwerben.

**Damlet.** In, gnab'ge Frau, es ist gemein. Königin.

Nun wohl,

Beswegen scheint es fo besonbers bir? Samlet.

Scheint, gnab'ge Frau? Nein, ift; mir gilt tein icheint. Richt bloß mein buftrer Mantel, gute Mutter, Roch die gewohnte Tracht von ernftem Schwarz, Noch furmisches Gefeufz beklemmten Obems, Roch auch im Ange ber etgletige Strom, Roch die gebeugte Haltung bes Gesichts, Sammt aller Sitte, Art, Gestalt des Grames, It das, mas nahr mich tund glebt; dieß scheint wirklich Es sind Gedehrben, die man spielen könnte: Bas über allen Schein, trag' ich in mir; All dieß ift nur des Kummers Kleis und Jier.

Es ift gar lieb und eurem Bergen rubmlich. Bamlet Dem Bater biefe Trauerpflicht zu leiften. Doch wift, auch eurem Bater ftarb ein Bater; Dem feiner, und ber Rachgelagne foll, Rach findlicher Berpffichtung, ein'ge Beit Die Leichentrauer halten. Doch zu beharren In eigenwill'gen Rlagen, ift bas Thun Bottlofen Starrfinns; ift unmannlich Leib; Beigt einen Willen, ber bem himmel trost. Ein unverschanztes Berg und wild Gemuth. Beigt bloben, ungelehrigen Berftanb. Bovon man weiß, es muß fenn; mas gewohnlich Bie bas Gemeinfte, bas bie Sinne rührt: Bekmegen bas im murrichem Wiberftanbe Bu Bergen nehmen? Pfui! es ift Bergebn Am himmel; ift Bergeben an bem Sobten, Bergebn an ber Ratur; por ber Bernunft Bochft iboricht, beren allgemeine Brevigt Der Bater Tob ift, und die immer rief, Bom erften Leichnam bis jum beut verfforbnen :-"Dieß muß fo fenn." Wir bitten, werft gu Boben Dieg unfruchtbare Leib, und benft von uns Als einem Bater; benn miffen foll die Belt, Dag ibr an unferm Thron ber Nachfte feib, Und mit nicht minber überschwang ber Liebe. 2118 feinem Sohn ber liebfte Bater wirmet, Bin ich euch zugethan. Bas eure Rudfehr' But boben Coul' in Wittenberg betrifft, So widerfreicht fie bochlich unferm Bunfc, Und wir ersuchen euch, beliebt zu bleiben

Sier in bem milhen Scheine unfers Augs, Als unfer erfter hofmann, Better, Sohn.

Ras beine Mutter fehl nicht bitten, Samlet: Ich bitte, bleib bei uns, geh nicht nach Wittenberg.

Ich will quch gern gehorchen, gnao'ge Frau.

Wohl, bas ift eine liebe, schöne Antwort.
Seid wie wir selbst in Danmark. — Kommt, Gemahlin!
Dieß will'ge, freundliche Nachgeben Hamlets
Sigt lächelnd um mein Herz; und dem zu Ehren
Soll das Geschütz hent jeden frohen Trunk,
Den Danmark ausbringt, an die Wolken tragen,
Und wenn der König anklingt, soll der Himmel
Nachdröhnen ird'schem Donner. — Kommt mit mir.

(König, Königin, Laertes und Gefolge ab)

Damlet.

D fomolge boch bieß allgu fefte Fleifch, Berging', und lott' in einen Thau fich auf! Der batte nicht ber Em'ge fein Gebot Gerichtet gegen Gelbstmord! D Gott! o Gott! Bie etel, fcaal und flach und unersprieglich Scheint mir bas gange Treiben biefer Belt! Bfui! pfui barüber! 'S ift ein mufter Garten, Der auf in Samen ichießt; verworfnes Unfraut Erfüllt ihn ganglich. Dazu niugt' es fommen ! Swei Mond' erft tobt! - nein, nicht fo viel, nicht zwei : Sold trefflicher Monarch! ber neben biefem Apoll bei einem Satyr; fo meine Mutter liebend, Daß er bes himmels Winde nicht zu raub 36r Untlig ließ berühren. himmel und Erbe! Muß ich gebenten? Sing fie boch an ibm. Als flieg ber Bachsthum ihrer Luft mit bem, Bas ihre Roft war. Und doch in einem Mond -Lagt miche nicht benten! - Schwachheit, bein Ram' ift Beib! -

Ein turger Mond; bevor bie Schuh verbraucht,

Bomit sie meines Baters Leiche folgte,
Wie Riobe, ganz Abranen — sie, ja sie;
O himmel! wurd' ein Kister; das nicht Vernunft hat,
Doch länger trauren. — Meinem Ohm vermählt,
Dem Bruber meines Vaters, boch ihm ähnlich,
Wie ich dem herfules: in einem Mond,
Bevor das Salz höchst frevelhafter Abränen
Der wunden Augen Röthe noch verließ,
War sie vermählt! — O schnöde Hast, so rasch
In ein blutschänderisches Bett zu stürzen!
Es ist nicht, und es wird auch nimmer gut.
Doch brich, mein herz! benn schweigen muß mein Mund.

(Soratio, Bernardo und Marcellus freten auf)

#### Øsratis.

Beil Gurer Sobeit!

Damlet.

Ich bin erfreut, euch wohl zu febn, Goratio — wenn ich nicht mich felbst vergeffe?

Poratio.

3a, Bring, und euer armer Diener ftets.

#### Damlet.

Mein guter Freund; vertauscht mir jenen Ramen. Bas macht ihr hier von Wittenberg, Horatis? Marcellus?

#### Marcellus.

Onab'ger Berr -

#### Samlet.

Es freut mich, euch zu febn: Sabt guten Abend. Im Ernft, was führt ench weg von Wittenberg?

**S**oratio.

Gin mußiggangerischer Sang, mein Bring.

#### Samlet.

Das möcht' ich euren Feind nicht sagen boren; Roch follt ihr meinem Ohr den Zwang anthun, Daß euer eignes Zeugniß gegen euch Ihm gultig war'. Ich weiß, ihr geht nicht mußig. Doch was ift eu'r Gelichaft in Gelfingor? 3br follt noch trinfen letinen, eb ibr feif't. Syratio.

36 fam igurences Baters Beidenfeier. . Samlet.

3ch bitte, fpotte meiner nicht, mein Schriffreund: Du famft geroth ju meiner Mutter Dodigit. Poratis.

Burmabr, mein Being, fie folgte fchnell barauf. Samlet.

Birthichaft, Boratio! Birthichaft! Das Gebadne Bont Leichen femmaus gab falte Odderitichieffeln. Satt' ich ben araften Weind im Simmel lieber Betroffen, als ben Tag erlebt, Boratio! Dein Bater - mich buntt, ich febe meinen Bater. Soratio.

Bo mein Bring?

Bantlet.

In meines Beiftes Aug', Boratio. Boratis.

3ch fab ibn einft, er war ein madrer Ronig. Bamlet.

Er mar ein Dann : nehmt Alles nur in Allem : 3d- werbe nimmer feines Gleichen febn.

Boratio.

Mein Pring, ich bent', ich fab ibn vor'ge Nacht. Samlet.

Sab? wen?

Moratis.

Mein Bring, ben Ronig, euren Bater.

Damiet.

Den Ronig, meinen Bater?

Øsratio.

Beruhigt bas Erftaunen eine Beil' Durch ein aufmertfam Dhr; bis ich bieg Bunber, Auf Die Befraftigung ber Danner bier, Buch fann berichten.

Um Gottes Billen, lagt mich hören.

geratie.

Amei Rachte nach einander wars ben beiben. Marcellus und Bernarbo, auf ber Bache In tobter Stille tiefer Mitternacht So widerfahren. Ein Chatte wie eu'r Bater Ericeint vor ibnen, gebt mit ernftem Tritt Langfam vorbei und ftattlich; fcbreitet brei Dal Bor ihren ftarren, furchtergriffnen Augen, So bag fein Stab fie abreicht; während fie, Beronnen faft zu Gallert burch bie Furcht, Stumm ftehn und reben nicht mit ibm. Dieg nun In banger Seimlichkeit vertraun fie mir. 36 bielt die britte Nacht mit ihnen Bache; Und ba, wie fie berichtet, nach ber Beit, Beftalt bes Dings, buchftablich Alles mabr, Rommt bas Befpenft. 3ch fannte euren Bater: Diet biefe Banbe gleichen fich nicht mehr. Damlet.

Bo ging bieg aber vor ?

Marcellus.

Auf ber Terraffe, wo wir Bache hielten.

Samlet.

3hr fprachet nicht mit ihm?

Boratio.

Ich thats, mein Pring. Doch Antwort gab es nicht; nur Einmal schiens, Es hob' sein Haupt empor, und schielte sich Bu ber Bewegung an, als wollt' es sprechen. Da trähte eben laut ber Worgenhahn, Und bei bem Tone schläpst' es eilig weg, Und schwand aus unsern Blick.

gamlet.

Gehr fonberbar.

J. H. & S.

Soratio.

Bei meinem Leben, ebler Pring, 's ift mahr;

VI.

Bir bieltens burch bie Belicht mis vorgefchrieben, Die Sach' euch fund :au thum. . amket. Im Ernft, im Eruft, ihr Geren, bieg augfligt will- :. Sabt ibr bie Bame beute.? Milz. Ba, anaulger fett. Gamizt. Gebarnifcht, fügt ihr? Rite. Geharnifcht, guib ger Berr. Damiet. Bom Birbil bis mr Bib? Mille. Bon Ropf zu Buk. Damlet. So fabt ihr fein Geficht nicht. Boratio. D ja boch, fein Biffr mar aufgezogen. Damlet. Run, blidt' er finfter? Coratio. Eine Diene, mehr Des Leibens als bes Borns. Samlet Blag ober roth? Horatio. Rein, außerft blag. Mamlet. Sein Mug' auf euch geheffet, Donatis. Bang feft. Sambet. Iche wollt', ich mar' babei gemefen. Dianati's. Ihr hattet eucht gewiß entfest. .IY

Sehr glaublich. Blieb es lang?

Man hundert gablen fonnte.

Marcellus. Bernards.

Länger, länger. Søratiø.

Richt, ba iche fab.

Damlet.

Sein Bart mar greis, nicht mabr?

Soratio. " 1 34'

Bie iche an ihm bei feinem Leben fab, Ein fdmarglich Silbergrau.

Damlet.

3d will beut machen-

Bielleicht wirds wieder fommen.

Doratio.

Buverläffig.

Damlet.

Erfcheints in meines eblen Baters Bilbung, So reb' iche an, gabnt' auch bie Bolle felbft, Und hieß mich ruhig fenn. 3ch bitt' euch" MIle: Sabt ihr bis jest verheimlicht bieß Beficht, So baltets ferner fest in eurem Schweigen ; Und was fich fonft zu Racht ereignen mag, Bebt Allem einen Ginn, boch feine Bunge. 3ch will die Lieb' euch lohnen; lebt benn mobil Auf ber Terraffe zwischen eilf und zwölf Befuch' ich euch.

Alle.

Gur' Onaben unfre Dienfte. Damlet.

Rein, eure Liebe, fo wie meine euch. Lebt wohl nun!

(Boratio, Marcellus und Bernarbo ab)

1. 1.110

1. J.C

Samlet.

Meines Baters Geist in Wassen! Es taugt nicht Alles: ich vermuthe was Bon argen Ränken. Wär' die Nacht erst da! Bis dahin ruhig, Seele! Schnöbe Ahaten, Birgt sie Erb' auch, mussen sich verrathen.

(ab)

#### Pritte Scene.

Ein Zimmer in Polonius Saufe. (Laertes und Ophelia treten auf)

#### Saertes.

Mein Reisegut ift eingeschifft. Leb wohl! Und, Schwester, wenn die Winde gunftig find, Und Schiffegeleit fich findet, schlaf nicht, laß Bon dir mich hören.

Sweifelft bu baran?
• Saertes.

Bas Samlet angeht und fein Liebsgetändel, So nimms als Sitte, als ein Spiel des Bluts; Ein Beilchen in der Jugend der Natur, Frühzeitig, nicht beständig — füß, nicht dauernd, Nur Duft und Labfal eines Augenblicks: Richts weiter.

> Ophelia. Weiter nichts? Faertes.

Mur bafür halt es. Denn die Natur, aufftrebend, nimmt nicht bloß An Größ' und Sehnen zu; wie dieser Tempel wächt, So wird der innre Dienst von Seel' und Seist Auch weit mit ihm. Er liebt euch jetzt vielleicht; Rein Arg und fein Betrug bestecht bis jetzt Die Augend seines Willens: doch befürchte, Bei seinem Rang gehört sein Will' ihm nicht.

Er felbst ift ber Geburt ja unterthan. Er kann nicht, wie geringe Leute thun, Für sich auslesen; benn an seiner Wahl Hängt Sicherheit und heil bes gangen Staats. Deshalb muß seine Wahl beschränket sehn Bom Beifall und ber Stimme jenes Körpers, Von welchem er bas haupt. Wenn er nun sagt, et liebt bich.

Beziemt es beiner Rlugbeit, ibm zu glauben, ich beit bei So weit er, nach besonberm Recht und Stand, That geben fann bem Wort; bas beißt, nicht weiter 218 Danemarte gefammte Stimme geht. Bebent, mas beine Chre leiden fann, Wenn du zu gläubig feinem Liebe laufcheft, Dein Berg verlierft, und beinen feuschen Schat Bor feinem ungeftumen Dringen öffneft. Rurcht' es, Dobelia! furcht' es, liebe Schwefter. Und halte bich im Sintergrund ber Meigung, Bern von bem Schug und Anfall ber Begier. Das icheufte Dabden ift verfdewenbrijd noch, Benn fle bem Monde ihren Reig enthult. Selbft Tugend nicht entgeht Berlaumdertucken, Es nagt ber Wurm bes Frühlings Rinder an, Bu oft noch, eh bie Rnospe fich erschließt, Und in ber Fruh' und frischem Thau ber Jugend 3ft gift'ger Unbauch am gefährlichften. Sei benn behutfam! Furcht giebt Sicherheit, Auch ohne Feind hat Jugend innern Streit. Ophelia.

3ch will ben Sinn fo guter Lehr' bewahren, Als Bachter meiner Bruft; boch, lieber Bruber, Beigt nicht, wie heilvergefine Bred'ger ihun, Den steilen Dornenweg zum himmel Anbern, Derweil als frecher, loderer Wolluftling Er felbst ben Blumenpfab ber Luft betritt, Und spottet feines Raths.

Laertes.
O fürchte nichts!

Bu lange weil' ich \_ boch, ba tommt mein Bater.
(Bolonius tommt)
Bwiefacher Segen ift ein zwiefach Beil:
Der Bufall lächelt einem zweiten Abschieb.

Roch bier, Laertes? Gi, ei! an Borb, an Borb! Der Wind fist in bem Naden eures Segels, Und man verlangt euch. hier mein Segen mit bir -(indem er bem Laertes bie Sand aufe Saupt legt) Und biefe Regeln prag' in bein Bedachtniß. Bieb ben Bebanken, bie bu begft, nicht Bunge, Roch einem ungebührlichen bie That. Leutselig fei, boch feineswegs gemein. Dem Freund, ber bein, und beffen Bahl erprobt, Mit ehrnen Saten flammr' ihn an bein Berg. Doch barte beine Sand nicht burch Begrugung Bon jebem neugehedten Bruber. Bute bich, In Sandel zu gerathen; bift bu brin, Buhr' fie, daß fich bein Feind vor bir mag huten. Dein Dhr leib jedem, wen'gen beine Stimme; Nimm Rath von Allen, aber fpar bein Urtheil. Die Rleidung foftbar, wie's bein Beutel fann, Doch nicht ine Grillenhafte: reich, nicht bunt; Denn es verfündigt oft bie Tracht ben Mann, Und bie vom eisten Rang und Stand in Frankreich Sind barin ausgesucht und ebler Citte. Rein Borger fei und auch Verleiher nicht; Sich und ben Freund verliert bas Darlehn oft, Und Borgen ftumpft ber Wirthschaft Spite ab. Dieg über Alles: fei bir felber treu. Und baraus folgt, fo wie die Nacht bem Tage, Du fannft nicht falich fenn gegen irgend men. Leb wohl! mein Gegen forbre bieg an bir!

Laertes.

In Chrerbietung nehm' ich Abschieb, Gerr.

**P**olonius.

Euch ruft bie Beit; geht, eure Diener warten.

Silvety 9

Leb wohl, Ophstia; und gedent en bas, Bas ich bir fagte.

Oppalies.

Es ift in man Gevächtnif feft verfchloffen, Und ihr follt felbft bagu ver Schluffel führen. Lasztes.

Lebt wolf!

Potoning.

Bas ifts, Opholia, bas er euch gefagt's Ophelia.

Benn ihr edaubt, vom Bringen Samlet mars.

ha, wohl bedacht!
Ich hore, daß er euch seit kurzem oft Bertraute Zeit geschenkt; und daß ihr felbst Mit eurem Zutritt sehr bereit und frei war't.
Wenn dem so ist — und so erzählt man mirs, Und das als Warnung zwar — muß ich euch sagen, Daß ihr euch selber nicht so klar versieht, Als meiner Tochter ziemt und eurer Chre.
Was glebt es zwischen euch? sagt mir die Wahrtheit.

Ophelia. Er hat feither Antrage mir gethan

Bon feiner Buneigung.

Palonius.

Bah, Buneigung! Ihr sprecht wie junges Blut, In solchen Bahrlichkeiten unbewandert. Und glaubt ihr ben Anträgen, wie ihre nennt?

Opholia.

36 weiß nicht, Bater, mas ich benten foll.

Polonius.

So hörts benn: benkt, ihr seid ein dummes Ding, Daß ihr für baar Anträge habt genommen Die ohn' Ertrag sind. Nein, betragt euch Müger, Sonst (um das arme Wort nicht todt zu heben) Trägt eure Narrheit noch euch Schaden ein. Ophelia.

Er hat mit feiner Lieb' in mich gebrungen, In aller Ehr' und Sitte.

Polonius.

Ja, Sitte mogt ibes nennen; geht mir, geht! Ophelia.

Und hat fein Wort beglaubigt, lieber herr, Beinah burch jeben beil'gen Schwur bes himmes.

Volonins. Ja, Sprenkel für die Droffel. Weiß ich boch, Benn bas Blut focht, wie bas Gemuth ber Bunge Freigebig Schwüre leibt. Dieß Lobern, Tochter, Mebr leuchtend als erwarmend, und erloschen Selbft im Beriprechen, mabrend es gefchiebt, Debmt feineswegs für Leuer. Rargt von nun an Mit eurer jungfräulichen Begenwart Ein wenig mehr; fchatt eure Unterhaltung Bu boch, um auf Befehl bereit gu fenn. Und was Bring Samlet angeht, traut ibm fo: Er fei noch jung, und habe freiern Spielraum, Als euch vergonnt mag merben. Rurg, Ophelia, Traut feinen Comuren nicht: benn fle find Ruppler, Dict von ber Farbe ihrer außern Tracht, Burfprecher fundlicher Befude bloß, Bleich frommen, beiligen Gelübben athmenb, Um beffer zu berucken. Gins für Alles: 3br follt mir, grad' beraus, von beute an, Die Duge teines Augenblick fo fchmabn, Dag ibr Gefprache mit Bring Samlet pfloget. Seht zu, ich fags euch; geht nun eures Weges. · Ophelia.

36 will gehorchen, Herr.

#### Vierte Scene.

Die Terraffe.

(hamlet, Goratio und Marcellus treten auf)

Samlet.

Die Luft geht scharf, es ift entfehlich falt.

's ift eine fchneibenbe und ftrenge Luft.

Bas ift bie Ubr?

Boratio.

Ich bente, nab an zwölf. Marcellus.

Richt boch, es hat geschlagen.

Øoratio.

Wirklich schon?

3ch bort' es nicht; fo rudt beran bie Stunde, Borin ber Beift gewohnt ift umaugebn.

(Trompetenftof und Gefchut abgefeuert hinter ber Scene)

Bas fiellt bas vor, mein Bring?

Damlet.

Der König macht die Racht durch, zecht vollauf, Salt Schmaus und taumelt ben gerausch'gen Walzer; Und wie er Buge Abeinweins niedergießt, Berfunden schmetternd Paufen und Trompeten Den ausgebrachten Trunt.

**S**oratis.

Ift das Gebrauch?

Samlet.

Run freilich wohl. Doch meines Dunkens (bin ich eingeboren Ilnd brin erzogen schon) ists ein Gebrauch, Bovon ber Bruch mehr ehrt als die Befolgung. Dieß schwindelfopfge Zechen macht verrusen Bei andern Boltern uns in Oft und West; Man heißt uns Saufer, hangt an unfre Namen

Ein ichmutig Beimort : und fürmabr, es nimmt Bon unfern Thaten, noch fo groß verichtet, Den Rern und Musbund unfere Bertbes mea. So gebt es oft mit einedie Menfchen auch, Dag fie burch ein Raturmaal, bas fie fcanbet. Als etwa von Geburt (worin fie schuldlos, Beil die Ratur nicht ibrent Mehreung wählt) Ein Ubermaaf in ihres Blutes Michung. Das Damm' und Schangen ber Bernunft oft einbrich Auch wohl durch Angewöhnung, Die zu febr Den Schein gefäll'ger Sieten aberroftet -Daß biefe Menfchen, fag' ich, welche fo Bon Ginem Fehler bas Geprage tragen (Sei's Farbe ber Matur, fei's Fled bes Bufalls), Und maren ibre Tugenden fo tein Wie Gnabe fonft, fo zahllos wie ein Menfch Sie tragen mag: in bem gemeinen Tabel Stedt ber befonbre Fehl fie boch mit an; Der Gran von Schlechtem gleht bes eblen Werthel

(Der Weift fommt)

Østatis.

D feht, metri Bring, es fommt!

Behalt berab in feine eigne Schmach.

Engel und Boten Gottes, steht uns bei! Sei du ein Geist bes Segens, sei ein Kobolt, Bring' himmelslüfte ober Dampf ber Solle, Sei dein Beginnen boshuft over liehreich, Du kommst in so fragwürdiger Gestalt, Ich rebe doch mit dir; ich nenn' dich, Hamlet, Fürst, Vater, Danenkönig: o gieb Antwort! Laß mich in Blindheit nicht vergehn! Rein, sag: Warum dein fromm Gebein, verwahrt im Tode, Die Leinen hat gesprengt? warum die Gruft, Worin wir ruhig eingeurnt die sahn, Geöffnet ihre schweren Matmotkiefern,

Daß, tobier Leichnam, bit, in bollem Stahl Aufs neu ber Monbes Bamnterschein besucht. Die Nacht entstellend; daß wir Narien ber Natur So furchtbarlich uns follteift mit Gedanken! Die unfre Seele nicht erreichen kann?

Doratio.

Es winter euch, mit ibm binwegzugebn, Als ob es eine Mittheilung verlangte Dit euch allein.

Marceline.

Seht, wie es euch mit froundlicher Gebehrbe binweift an einen mehr entlegnen Drt; Geht aber nicht mit ihm.

Soratis.

Rein, feinesmegs.

Damlet.

Es will nicht fprechen: wohl, fo folg' ich ibin.

Soratio.

Thut's nicht, mein Bring.

Damlet.

Bas ware ba gu fürchten? Mein Leben acht' ich keine Nabel werth, Und meine Seele, kann es ber was thun, Die ein unsterblich Ding ist wie es selbst? Es winkt mir wieber fort, ich folg' ibm mac.

Boratib.

Bie, wenn es hin zur Flut euch tout, mein Bittig, Bielleicht zum grausen Bipfel seites Felsen, Der in die See nickt über seinen Fuß? Und bort in andre Schreckgestalt sich kleibet, Die der Vernunft die herrschaft rauben könnte, Und euch zum Wahnstnn treiben? D bedenkt! Der Ort an sich bringt Grillen der Verzweislung Auch ohne weitern Grund in Jedes hirn, Der so viel' Klasier niederschaut zur See, Und hort sie unten brüllen.

### amiet

Immer winkt

Die Banbe weg!

Beb nur! ich folge bir. Marcellus.

3br burft nicht gebn, mein Bring.

Damlet.

Doratis.

Bort une, ibr burft nicht gebn.

famlet.

Mein Schicffal ruft. Und macht die kleinfte Aber biefes Leibes

So fest als Sehnen bes Remeer Lowen.

(ber Beift wintt) Es winkt mir immerfort: lagt los! Beim himmel!

(reißt fich los)

Den mach' ich jum Gefpenft, ber mich jurudhalt! -3ch fage, fort; - Boran! ich folge bir. (ber Beift und Bamlet ab

Doratio.

Er tommt gang außer fich vor Ginbilbung. Marcellus.

Ihm nach! Bir burfen ihm nicht fo gehorchen. Boratio.

Rommt, folgen wir! Welch Ende wird bieg nehmen?

Marcellus.

Etwas ift faul im Staate Danemarks.

Doratio. Der himmel wirb es lenfen.

Marcellus.

Lagt une gebn.

(Beibe ab)

## füulte Scene.

Ein abgelegener Theil ber Terraffe.

(Der Beift und Samlet tommen)

Bembet.

Bo führft bu bin mich? Reb', ich geh nicht weiter ? 3

Bor' an !=

Samtet.

Ich wills.

Grift.

Schon naht fich meine Stunde, Bo ich ben fcmeflichten, qualvollen Flaumnen

1

Dich übergeben muß.

Samlet.

Ich, armer Beift!

Bellag mich nicht, boch leth bein ernft Gebor

Dem, was ich kund will thun.

Damlet. Spricht ju horen.

Beift.

Bu rachen auch, fobald bu horen wirft.

Bas ?

Grift.

3ch bin beines Baters Geift: Berbammt, auf eine Zeit lang Nachts zu wandern, Und Tags gebannt, zu fasten in der Glut, Bis die Berbrechen meiner Zeitlichkeit hinweggeläutert sind. Wat' mirs nicht untersagt Das Innre meines Kerkers zu enthüllen,

So hob' ich eine Kunbe an, von ber Das Keinste Wort die Seele dir zermalmte, Dein junges Blut erstarrte, beine Augen Bie Stern' aus ihren Areisen schiehen machte, Dir die verworrnen krausen Loden trennte, Und sträubte jedes einzle Saar empor, Bie Nadeln an bem forn'gen Stathelibier: Doch diese ewige Affendarung fast Lein Ohr von Fleisch und Blut. — Horch, horch! o horch! Benn du je beinen theuren Bater liebtest —

1 10 1 1 1 1 1 1 1

D Simbel

Rach' feinen fcneben, unerhörten Morb.

Morb ?

A, ichniber in ort, mie er aufs beste ift, Doch biefer unerhart und unnagursich. Hamlet.

Eil' ihn zu melben; daß ich jauf Schwingen, rasch Bie Andacht ung bes Liebenden Gebanken, Bur Rache fturmen mag.

Auch warft bu träger, als has feifte Kraut, Desgruhig Mengel greifit an Leibe's Bord, Erwachieft bu nicht bier. Mun, Damlet, bore: Es beißt, daß, weils ich schlief in meinem Garten. Mich eine Schlange stach; so wird das Ohr bes Reichs Durch den erlognen Gergang meines Todes Schmählich geräuscht; boch wiffe, edler Jüngling, Die Schlang', die deines Laters Leben stach. Trägt seine Arone jest.

D mein prophetisches Gemuth! Mein Dheim?

Ja, ber blutschänderische Chebricher, Durch Wibes Zauber, durch Berrathergaben (O arger Wig, und Gaben, die im Stand So zu verführen flich!) geppann ben Millen

Der fcbeinbar immentiemen Ronigin Bu fconober Luft. io Bandet, weld ein Abfall! Bon mir, beliediebe von ber Chebeite mar, ..... Den ich bei ber Mormablung that; erniebert Bu einem Sunder, pon Majur Durchaus Armfelig gegen mich! Allein wie Tugend nie fich; wigen läßt, Bublt Umzucht auch jum fle in hinmelshilbung. Sa Luft, gemaert mit einem lichten Engel. Birb bennoch eines Gotterbettes fatt Und bascht nach Wramperf. ---Doch ftill! mich bunft, ich wittre Morgenluft: Rurg laß mich feon. - Da ich im Garten follef, Bie immer meine Gitte Radmittans, Beidlich bein Dheim imeine fichte Grunde Dit Gaft verfluchten Bilfentrauss im Blafchen. Und traufelt' in ben Bingang meines Ohns Das fcmarenbe Gerant; woven die Birtung So mit bes Denfchen Blut in Reindfchaft febt. Day es burch bie naugulichen Rangle Des Rorpers burtig, mie Quedfilber, lauft; Und mienein faures Laab, in Milch getropft. . ..... Dit plotlicher Gewalt gerinnen meght. Das leichte, reine Bhit. Go that es meinem; Und Ausfat fambete- fich mir augenblicklich, Bie einem Lazanes, mit effer Binde Gang um ben alatten Leib. So ward ich ichlafend und burch Bruderhand In meiner Sunden Bluthe bingerafft, Ohne Rachtmabl, ungeheichtet, ohne Dlung; Die Rechnung nicht geschloffen, ins Gericht Mit aller Schuld auf meinem baupt gesight. D schaubervoll! o schaubervoll! hogift schaubervoll! ... 100 Baft bu Matur in bir, so leid' es micht-Lag Danmarte toniglides Bett fein Lager Bur Blutfchand' und verruchte Befligt, fem. Dach imie bu immer biefe That betreibft,

Belled bein Bere nicht: bein Geniuth eeffinne Richts gegen beine Datter ; liberlag fie Dem Simmel und ben Dornen, bie im Bufen Ihr ftechend wohnen. Lebe wohl mit eins: Der Glubwurm geigt, bag fic bie Frube nabt, Und fein unwirffam Feu'r beginnt gu blaffen. Abe! Abe! Abe! gebente mein.

Samlet.

D Beer bes Simmefe! Erbe !- Bas noch fonft? Renn' ich bie Bolle mit? - D pfut! Balt, balt, mein Berg!

3hr meine Sehnen, altert nicht fogleich; Tragt feft mich aufrecht! - Dein gebenten ? 3a. Du armer Beift, fo lang' Bebachtnig bauft In bem gerftorten Ball bier. Dein gebenten ? Ja, von ber Tafel ber Erinnrung will ich Begloiden alle thoridten Gefdichten. Aus Buchern alle Spruche, alle Bilber. Die Spuren bes Bergangnen, welche ba Die Jugend einschrieb und Beobachtung; Und bein Gebot foll leben gang affein 3m Buche meines Girnes, unvermifcht Dit minber wurd'gen Dingen. - Ja, beim Gimmel. D bochft verberblich Beib! D Schurfe! lachelnber, verbammter Schurfe! Schreibtafel ber, ich muß mirs nieberfdreiben, Dag Giner lacheln fann, und immer lachein, Und boch ein Schurke feyn; jum wenigften Beiß ich gewiß, in Danmart tanns fo febn. Da fteht ihr, Obeim. Beht ju meiner Lofung! Sie beißt: "Abe, abe! gebente mein." 36 babs gefchworen.

Doratio. (hinter ber Scene:) Mein Bring! Mein Pring!

Marcellus. (binter ber Scene) Pring Samlet!

Boratis. (binter ber Scene)

Gott beichat' ibn!

(d)

### . Samlet.

So fei es!

Marcellus. (hinter ber Scene.)

Beba! bo! mein Bring!

Samlet.

Sa! heifa, Junge! Romm, Bogeleben, fomm!

(Soratio und Marcellus fommen)

Marcellus.

Wie ftehts, mein gnab'ger Berr?

Horatio. Was giebts, mein Prinz?

gamlet.

D wunberbar!

Øsratio.

Sagt, befter, gnab'ger herr.

Samlet.

Mein, ihr verrathets.

Horatis.

Ich nicht, beim himmel, Pring.

Marcellus.

Ich gleichfalls nicht.

Samlei.

Bas fagt ihr? Sollts 'ne Menschenseele benten ? --

Soxatis. Marcellus.

3a, beim Simmel, Pring.

Hamlet.

Es lebt fein Schurf' im gangen Danemart, Der nicht ein ausgemachter Bube mar'.

Poretio.

Es braucht bis Beift vom Grabe herzutommen, Uns bas zu fagen.

gamlet.

Richtig; ihr habt Recht,

Und fo, ohn' alle meitre Formlichkeit, Dent' ich, wir schutteln uns bie Ganb' und fcheiben; Ihr thut, was euch Beruf und Neigung heißt —

VI.

Denn jeber Mensch hat Reigung und Beruf, Wie fie benn find — ich, für mein armes Theil, Seht ihr, will beten gehn.

Boratis.

Dieg find nur wirblichte und irre Morte, Gert.

Es thut mir leib, daß fie euch ärgern, herzlich; Ja, mein Treu, herzlich.

Boratio.

Rein Argerniß, mein Bring.

Damlet.

Doch, hei Sankt Patrik, giebt es eins, horatio, Groß Argerniß. Was die Erscheinung angeht, Ich sag' euch, 's ist ein ehrliches Gespenst. Die Reugier, was es zwischen uns doch giebt, Bemeistert, wie ihr könnt. Und nun, ihr Lieben, Wosern ihr Freunde seid, Mitschüler, Krieger, Gewährt ein Kleines mir.

Øoratio.

Was ifts? wir find bereit.

Samlet.

Macht nie befannt, was ihr bie Nacht gefehn. Soratio. Marcellus.

Wir wollens nicht, mein Pring.

Samlet.

Out, aber fcmort.

Boratio.

Auf Ehre, Bring, ich nicht.

Marcellus.

36 gleichfalls nicht, auf Ehre.

Samlet.

Auf mein Schwert.

Marcellus.

Bir haben ichon geschworen, gnab'ger Berr.

Samlet.

3m Erpfte, auf mein Schwert, im Ernfte.

Geift. (unter ber Erbe)

Schwört!

Samlet.

Sa ha, Burich! fagft bu bas? Bift bu ba, Grundehriich? Bohlan — ihr horr im Reller ben Gefellen — Bequemet euch zu fcmoren.

Poratis.

Sagt ben Gib.

Samlet.

Riemals von bem, was ihr gesehn, zu sprechen, Schwört auf mein Schwert.

Geift. (unter ber Erbe)

Schwört!

Damlet.

Hic et ubique? Bechseln wir die Stelle. — hierher, ihr herren, fommt Und legt die hande wieder auf mein Schwert; Schwort auf mein Schwert, Riemals von bem, was ihr gehort, zu sprechen.

Seift. (unter ber Erbe)

Schwört auf sein Schwert!

Samlet.

Brav, alter Maulwurf! Bublft so hurtig fort? D trefflicher Minirer! — Nochmals weiter, Freunde! Horatis.

Beim Sonnenlicht, bieß ift erstaunlich fremb.

So heiß' als einen Fremden es willsommen. Es giebt mehr Ding' im himmel und auf Erben Als eure Schulweisheit sich träumt, horatio. Doch kommt!
hier, wie vorhin, schwört mir, so Gott euch helfe, Wie fremd und seltsam ich mich nehmen mag, Da mirs vielleicht in Zukunst dienlich scheint, Ein wunderliches Wesen anzulegen: Ihr wollet nie, wenn ihr alsdann mich seht, Die Arme so verschlingend, noch die Köpfe So schützelnd, noch durch zweiselhafte Reden, Als: "Run, nun, wir wissen" — ober: "Bir könnten, wenn wir wollten" — ober: "Ba, wenn wir reden moch

ten;" ober: es giebt ihrer, wenn sie nur burften" - **Ide folch werstoh**lnes Deuten mehr, verrathen, Daß ihr von mir was wisset: dieses schwört, So Gott in Nöthen und sein Getl euch helse! Geist. (unter ber Erbe)

Schwört!

Bamlet.

Ruh, ruh, verstörter Geist! — Nun, liebe Geren, Empfehl' ich euch mit aller Liebe mich, Und was ein armer Mann, wie Hamlet ist, Bermag, euch Lieb' und Freundschaft zu bezeugen, So Gott will, foll nicht fehlen. Last uns gehn, Und bitt' ich, stell die Finger auf den Mund. Die Zeit ist aus den Fugen; Schmach und Grum, Daß ich zur Welt, sie einzurichten, kam!

# Zweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Gin Bimmer im Saufe bee Bolonins.

(Polonius und Reinhold treten auf)

Gieb ihm dieg Geld und die Papiere, Reinhold. Reinhold.

• Ja, gnab'ger Herr.

Volonius.

Ihr werbet machtig flug thun, guter Reinhold, Guch zu erfund'gen, eh'eihr ihn besucht, Bie fein Betragen ift.

Reinhold. Das dacht' ich auch zu thun.

Polonius. Wi, gut gefagt! recht gut gefagt! Seht ihr,

Erft fragt mir, was für Dinen in Baris sinb, Und wie, wer, auf was Art, und wie sie leben; Mit wem, was sie verzesven; wenn ihr dann Durch diesen Umschweif eurer Fragen merkt, Sie kennen meinen Sohn, so kommt ihr näher; Berührt alsdann es mit besondern Fragen, Thut gleichsam wie von fern bekanut; zum Beispiel: "Ich kenne seinen Later, seine Freunde, "Und auch zum Theil ihn selbst."— Bersieht ihn, Reinhold."

Bollfommen, gnab'ger Berr.

Volonius.

"Bum Theil auch ihm; boch," mögt ihr fagen, "ivenig; "Und wenns der rechte ist, der ist gar wild, "Treibt dieß und das" — dann gebt ihm nach Belieben. Erlogne Dinge Schuld; nur nichts so Arges, Das Schand' ihm brächte; davor hütet euch. Nein, solche wilde, ausgelaßne Streiche, Als hergebrachter Maaßen die Gefährten Der Jugend und der Freiheit sind. Reinhold.

All spielen

#### **P**olonius,

Sa, ober trinken, raufen, fluchen, zanken, huren - fo weit konnt ihr gehn. Reinhold.

Das wurd' ihm Schande bringen, gnab'ger Gerr.

Mein Treu nicht, wenn ihrs nur zu wenden wift. Ihr mußt ihn nicht in andrer Loumund bringen, Alls übermannt' ihn Unenthaltsankeit:
Das ist die Meinung nicht; bringt seine Fehler zierliche Ans Licht, daß sie der Freiheit Booden scheinen, Der Ausbruch eines feurigen Gemüths, Und eine Wildheit ungezähmten Bluis, Die jeden ansicht.

Reinhold. Aber, bester Berr -

Beswegen ibr bieg thun follt? Meinhold.

Ja, das wünscht'

Ru wiffen, Berr.

Volonius.

Ei nun, mein Blan ift ber ---Und, wie ich bente, ifts ein Bfiff ber anschlägt -Berft ibr auf meinen Sobn fo fleine Dafeln, Als war' er in ber Arbeit mas beschmust -Mertt mobi! Wenn ber Mitunterrebner, ben ibr ausborcht, In vorbenannten Saftern jemale foulbig Den jungen Dann gefebn, fo feib gewiß, Dag felb'ger folgenber Geftalt euch beitritt: "Lieber Berr," ober fo ; ober "Freund," ober "mein Berthefter, "

Wie nun bie Rebensart und bie Betitlung Bei Land und Leuten üblich ift.

Reinhold.

Sebr wohl! Volonius. Und hierauf thut er bich: — Er thut ie mas wollte ich boch fagen? Beim Saframent, ich habe was fagen wollen. Wo brach ich ab? Meinhold. Bei: folgendergeftalt euch beitritt.

Polonius.

Bei: folgenbergestalt euch beitritt. - 3a. Er tritt euch alfo bei: "3ch fenn' ibn mobl, ben herrn, "3ch fab ibn geftern ober neulich 'mal, "Dber wann es mar; mit bem und bem; und wie ibr fagt. Da fpielt er boch; ba traf man ihn im Rausch; "Da rauft' er fich beim Ballfpiel;" ober auch: "3ch fab ibn gebn in fold ein faubres Saus," (Bill fagen : ein Borbell) und mehr bergleichen. - Seht nur. Eu'r Lugentoder fangt ben Wahrheitsfarpfen; So miffen wir, gemitigt, helles Bolt, Dit Relimmungen und mit verftedtem Ungriff Durch einen Ummeg auf ben Weg zu fommen;

Und fo konnt ihr, wie ich ench Anweifung Und Rath ertheilet, meinen Sohn erforschen.

- 3br babts gefaßt, nicht wahr?

Meinhold.

Ja, gnab'ger Gerr.

Polanius.

Run, Gott mit euch! lebt wohl! Reinhold.

Mein befter Berr .

Volenius.

Bemerkt mit eignen Augen seinen Banbel. Reinhold.

Das will ich thun.

Volonius.

Und daß er die Mufit mir fleißig treibt. Reinhold.

But, gnab'ger Berr.

(db)

(Ophelia fommt) **Folonius.** 

Lebt wohl! - Bie nun, Ophelia, mas giebts?

Ophelia. D lieber herr, ich bin fo fehr erfchrectt!

Psionins.

Boburd, ins himmels Ramen? On helia.

Als ich in meinem Zimmer näht', auf einmal Brinz hamlet — mit ganz aufgerignem Wams, Kein hut auf feinem Kopf, die Strümpfe schmutzig Und losgebunden auf den Knöcheln hängend; Bleich wie sein hemde, schlotternd mit den Knie'n; Wit einem Blick, von Jammer so erfüllt, Als mar' er aus der Hölle losgelassen, Um Gräuel kund zu thun — so tritt er vor mich.

Berrudt aus Liebe?

Ophelia.

Berr, ich weiß es nicht,

Allein ich fürcht' es wahrlich.

# **Networks** in the constant of the constant of

Ophelia.

Er griff mich bei ber Sand und Bielt mich feft. Dann lebist' er fich jurud, fo lang fein Urm; Und mit ber anbern Sand fo übetm Auge, Betrachtet' er fo prufend mein Beficht, - Als wollt' ers zeichnen. Lange Rand er fo: Bulett ein wenig fouttelnb meine Sanb, Und breimal bin und ber ben Robf fo magend, Bolt' er folch einen bangen, tiefen Geufger, Als fout' er feinen ganzen Bau gertrummern. Und endigen fein Dafenn. Dief gethan. Läßt er mich gehn, und über feine Schultern Den Ropf gurudgebrecht, fcbien er ben Beg. Ru finden ohne feine Augen; bonn Er ging gur Thur bingus obn' ibre Gulfe. Und wandte bis zulett ibr Licht auf mich. Volenius.

Geht mit mir, komme, ich will ben Konig suchen, a Dieß ist die wahre Schwarmerei ber Liebe, Die, ungestüm von Art, sich selbst zerstört. Und leitet zu verzweiselten Entschliffen, So oft als irgend eine Leibenschaft, Die unterm Mond uns qualt. Es thut mir leib — Sagt, gabt ihr ihm seit furzem harte Borte?

Rein, bester Gerr, nur wie ihr mir befahlt, Wies ich bie Briefe ab, und weigert' ihm Den Zuritt.

Polonius.

Das hat ihn verrückt gemacht. Es thut mir leid, daß ich mit bessern Urtheil Ihn nicht beachtet. Ich sorgt', er tändle nur Und wolle dich verderben: doch verdammt mein Argwoberd: Uns Alten ists so eigen, wie es scheint, Mit unsere Respung übers Ziel zu gehn, Als häusig bei dem jungen Bolk der Rangel An Borficht ift. Geher wir zum Mönig, tomm. Er muß dieß wiffen, benn ob zu verfteden.
Bracht' und mehr Grum, als haß, die Lieb! entboden. m.
Komm.

## Bweite Scene.

Gin Bimmer im Schloffe.

(Der Konig, bie Rouigin, Rofentrang, Bulbens ftern und Gefolge)

Ronig.

Billfommen, Rofentrang und Guldenftern! Bir munichten nicht nur febulich, euch zu febn. Auch bas Bedürfniff eurer Dienfte trieb Und zu ber eil'gen Sendung an. 3br bortet ... Bon ber Bermanblung Samlets fcon; fo nemt' ichs Beil noch ber außre, noch ber innre Menfch Dem gleichet, mas er mar. Bas es nur ift. Als feines Baters Tob, bas ibn fo welt Bon bem Berftanbnig feiner felbit gebracht, Rann ich nicht rathen. 3d erfuch' euch beibe -Da ibr von Rindheit auf mit ihm erzogen, Und foiner Laun' und Jugend nabe bliebt --3br wollet bier an unferm hof verweilen Auf ein'ge Beit, um ihn burch euren Umgang In Luftbarkeit zu ziehn, und zu erspahn, So weit ber Unlag auf bie Spur euch bringt, Db irgend mas, une unbefannt, ihn brudt, Das, offenbart, zu beilen wir vermöchten. Adnigin.

Ihr lieben herrn, er hat einch oft genannt. Ich weiß gewiß, es giebt nicht andre zwei, An benen er so hangt. Wenns euch beliebt, Und so viel guten Billen zu erweisen, Daß ihr bei und hier eine Beile zubringt, Bu unfrer hoffnung Borschub und Gewinn, So wollen wir euch ben Besuch belohnen, Wie es sich ziemt für eines Königs Dank.

#### Mofenkranz.

Es flande euern Majestaten zu, Rach herrschaftlichen Rechten über uns, Mehr zu gebieten nach gestrengem Willen, Als zu ersuchen.

Gulbenftern.

Bir gehorchen beibe, Und bieten uns hier an, nach besten Kraften Bu euren Buffen unfern Dienst zu legen, Um frei bamit zu schalten.

Ronig.

Dant, Rofentrang und lieber Gulbenftern!

Dank, Gulbenftern und lieber Rosenkrang! Befucht boch unverzüglich meinen Sohn, Der nur zu sehr verwandelt. Geh wer mit, Und bring' die herren hin, wo hamlet ift.

Gulbenftern.

Der himmel mach' ihm unfre Gegenwart Und unfer Thun gefällig und ersprießlich!

Sonigin.

So fei es, Amen!

(Rofenfrang, Gulbenftern und Ginige aus bem Gefolge ab)
(Bolonins fommt)

Folonius.

Mein König, bie Gesundten find von Norweg Froh wieder heimgekehrt.

König.

Du wareft ftets ber Bater guter Beitung.

Dolonius.

Nicht wahr? Ja, feib versichert, bester herr, Ich halt' auf meine Bstlicht wie meine Seele: Erst meinen Gott, dann meinen gnad'gen König. Und jeho denk' ich (ober dieß Gehirn Jagt guf der Klughelt Kährte nicht so sicher, Als d wohl pflegte), daß ich ausgefunden Bas eigentlich an hamlets Wahnwis Schu.

Abuig.

O bavon fprecht: bas munich' ich febr zu beten. Volonins.

Bernehmt erft bie Gesanbten; meine Zeitung Soll bei bem großen Schmaus ber Rachtisch sebn.

Thut ihnen felber Ehr' und führt fie bor.

(Bolonius ab)

Er fagt mir, liebe Gertrub, bag er jest Den Quell vom Ubel eures Sohns gefunden.

Ronigin.

Ich furcht', es ift nichts Anders als bas Eine: Des Baters Tob und unfre haft'ge heirath.

But, wir erforschen ibn.

(Bolonius fommt mit Boltimand u. Cornelius zurad) Billtommen, liebe Freunde! Beltimand, Sagt, was ihr bringt von unserm Bruber Norweg.

Erwieberung ber fconften Grug' und Bunfcha Auf unfer Erftes fandt' er aus, und bemmte Die Werbungen bes Neffen, Die er bielt Bur Buruftungen gegen ben Boladen, Doch, naber untersucht, fand er, fie gingen Auf eure Sobeit wirklich. Drob gefranft, Daß feine Rranfheit, feines Alters Schwäche So bintergangen fei, legt' er Berbaft Auf Fortinbras; worauf fich biefer ftellt, Bermeif' empfängt von Normeg, und gulett Bor feinem Obeim fdwort, nie mehr bie Baffen Bu führen gegen eure Majeflat. Der alte Normeg, boch erfreut hierüber, Diebt ihm breitausend Rronen Jahrgehalt, Und feine Bollmacht, gegen ben Boladen Die fo geworbnen Truppen zu gebrauchen; Rebft bem Befuch, bes Beitern bier erffart: 36r wollt geruhn, für biefes Unternehmen Durch eu'r Gebiet ben Durchaug zu geftatten,

Mit folderlei Gewähr und Guttaumung, Als abgefaßt bier fteht.

Sänig.
Es bünft und gut,

Wir wollen bei gelegner Beit es lefen, Antworten und bedenken pleg Geschäft. Zugleich habt Dank für wohlgenommne Muh; Geht auszuruhn, wir schmausen heut zusammen. Willsommen mir zu haus! (Boltimand und Cornelius ab)

So ware, dieß Geschäft nun wohl vollbracht. Mein Fürst, und gnäd'ge Frau, hier zu erörtern, Was Majestät ist, was Ergebenheit, Warum Tag, Tug; Nacht, Nacht; die Zeit, die Zeit: Das hieße, Nacht und Tag und Zeit verschwenden; Weil Kürze dann des Wiges Seele ist, Weitschweisigkeit der Leib und äußre Zierath: Fast ich mich kurz. Eu'r edler Sohn ist toll, Toll nenn' ichs: denn worin besteht die Tollheit Als daß man gar nichts Anders ist als wal? Doch das mag seyn.

> Mönigin. Mehr Inhalt, wen'ger Kunft. Polonins.

Auf Ehr', ich brauche nicht die mindste Kunft. Toll ist er, das ist wahr; wahr ists, 's ists Schade; Und Schade, daß es wahr ist. Doch dieß ist 'Re thörichte Figur: sie fahre wohl, Denn ich will ohne Kunst zu Werke gehn. Toll nehmen wir ihn also: nun ist übrig, Daß wir den Grund erspähn von dem Essekt, Nein, richtiger den Grund von dem Desekt; Denn dieser Desektio-Essekt hat Grund. So stehts nun, und der Sache Stand ist dieß. Erwägt!
Ich hab 'ne Auchter; hab' sie, weil sie mein; Die mir aus schuldigem Gehorsam, seht,

"An die himmlische und ben Abgott meiner Seile, die "liebreizende Ophelia"—— Bas ift eine schie Abbandart, eine gemeine Redensart, liebreizend ift eine gemeine Redensart. Aber hort fur weiter: "An ihren trefflichen zarten Busen diese Zeilen" u. s. pp. Königin.

Sat. Samlet bieß an fle geschictt?

Felonius. Gebulb nur, gnab'ge Frau, ich melb' euch Alles.

"Zweiste an der Sonne Klarfeit, "Zweiste an der Sterne Licht, "Zweist', ob lügen kann die Wahrheit,

"Nur an meiner Liebe nicht. "D liebe Ophelia, es gelingt mir schlecht mit bem Syl-"benmaaße; ich besitze die Kunst nicht, meine Seufzer zu "meffen, aber daß ich bich bestens liebe, o Allerbeste, das

> "Der Deinige auf ewig, theuerstes Fraulein, "so lange biese Maschine ihm zugehört. " Samlet."

Dieß hat mir meine Tochter fculb'ger Maagen Gezeigt, und überdieß fein bringend Werben, Wie fich's nach Beit und Weif' und Ort begab, Mir vor bas Ohr gebracht.

König.

Allein wie nahm

Sie seine Liebe auf?

"glaube mir. Leb wohl!

Polonius. Bas benket ihr von mir? König.

Daß ihr ein Mann von Treu und Chre feib.

Gern möcht' ichs zeigen. Doch was bachtet ihr, Satt' ich gefehn, wie biefe heiße Liebe Sich anspann (und ich merkt' es, mußt ihr wissen, Eh meine Tochter mirs gesagt) was bachtet Ihr, ober meine theure Majestät,

En'r Bniglich Gemabl, batt' ich babei Brieftasche ober Schreibevult gesvielt. Satt' ich mein berg geanaftigt fill und ftumm. Und mußig biefer Liebe gugefchaut? Bas bachtet ihr? Rein, ich ging rund beraus, Und redte fo gu meinem jungen Fraulein: "Bring Samlet ift ein Fürft, gu boch fur bich; "Dieg barf nicht fenn;" und bann fchrieb ich ihr vor, Dag fie vor feinem Umgang fich verschlöffe, Richt Boten gulief', Pfander nicht empfinge. Drauf machte fie fich meinen Rath zu Rus. Und er, verftogen, (um es furg zu machen) Riel in 'the Traurigfeit; bann in ein Faften; Drauf in ein Wachen; bann in eine Schmache; Dann in Berftreuung, und burch folche Stufen . In Die Berrudtheit, Die ibn fest verwirrt, Und fammtlich und betrübt

> Ronig. Dentt ihr, bleg fei's? Konigin.

Es tann wohl fenn, fehr möglich.

**Polonius.** 

Sabt ihrs schon je erlebt, das möcht' ich wiffen, Daß ich mit Zuversicht gesagt: "So ifts" Wenn es sich anders fand?

König.

Richt, daß ich weiß. Pstonius. (indem er auf feinen Kopf und Schulter zeigt) Arennt dieß von dem, wenns anders fich verhält. Wenn eine Spur mich leitet, will ich finden, Wo Wahrheit stedt, und stedte fle auch recht Im Mittelpunkt.

Ronig. Wie läßt fiche naber prufen? Polonius.

Ihr wifit, er geht wohl Stunden auf und ab, bier in ber Gallerie

Sinigin. Das thut er wirflich. Volonins.

Da will ich meine Tochter zu ihm laffen. Steht ihr mit mir bann binter einem Teppich, Bemertt ben Bergang; wenn er fie nicht liebt. Und baburd nicht um bie Bernunft gefommen. So lagt mich nicht mehr Staatsbeamten febn, Lafit mich ben Ader baun und Bferbe balten. Aonia.

Bir wollen febn.

(Bamlet fommt lefenb)

#### Sonigin.

Sebt, wie ber Arme trauria kommt und lieft. Polonius.

Fort, ich ersuch' euch, beibe fort von bier! 36 mache gleich mich an ibn. D erlaubt!

(Ronig, Ronigin und Gefolge ab)

Bie geht es meinem beften Bringen Samlet?

Samlet. But, bem himmel fei Dant! Velonins. Rennt ihr mich, gnab'ger Gerr?

Damlet. Bollfommen. 3br feid ein Fijchbandler.

Velonins. Das nicht, mein Bring.

Samlet. Go wollt' ich, bag ihr ein fo ehrlicher Mann wart.

Belouius. Chrlich, mein Bring?

Damlet. Ja, Berr, ehrlich febn, beift, wie es in biefer Belt bergeht: Gin Auserwählter unter Behntaufenben febn.

Volsuins. Gebr mabr, mein Bring.

Damlet. Denn wenn bie Sonne Daben in einem tobten Sunde ausbrutet; eine Gottheit, die Aas fußt habt ihr eine Tochter?

Dolonius. 3a. mein Bring.

Damlet. Lagt fie nicht in ber Sonne gehn. Gaben find ein Segen; aber ba eure Tochter empfangen tonnte - febt euch vor, Freund.

Islanius. Wie meint ihr bas? (Beiseit) Immerauf meine Tochter angespielt. Und boch kannte er mich zuerst nicht; er sagte, ich wäre ein Fischhändler. Es ist weit mit ihm gekommen, sehr weit! und wahrlich, in metner Jugend brachte mich die Liebe auch in große Drangsfale, fast so schlimm wie ihn. Ich will ihn wieder anveden. — Was leset ihr, mein Bring?

Samlet. Borte, Borte, Borte.

Bolonins. Aber wovon handelt es?

Samlet. Ber banbelt?

Polonius. 3ch meine, mas in bem Buthe flett,

mein Pring.

Samlet. Berläumbungen, herr: benn ber fatirische Schuft ba fagt, baß alte Männer graue Barte haben; baß ihre Gesichter runzlicht find; baß ihnen zäher Ambra und Sarz aus ben Augen triest; baß sie einen überslüssigen Mangel an Big und baneben sehr fraftlose Lenben haben. Ob ich nun gleich von allem biesen inniglich und festig-lich überzeugt bin, so halte ich es boch nicht für billig, es so zu Papier zu bringen; benn ihr selbst, herr, wurdet fo alt werben wie ich, wenn ihr wie ein Krebs ruchwärts geben könntet.

Polonius. (beifeit)

Bft bieß ichon Tollheit, hat es boch Methobe. Bollt ihr nicht aus ber Luft gebn, Bring?

Samlet. In mein Grab?

Polonius. Ja, das wäre wirklich aus der Luft. (Boseil.) Wie treffend manchmal seine Antworten sind! Dieß ist ein Glück, das die Tolkheit oft hat, womit es der Bernunft und dem gesunden Sinne nicht so gut gelingen könnte. Ich will ihn verlassen, und sogleich darauf denstenne Busammenkunft zwischen ihm und meiner Kochter zu veraustalten. — Mein gnädigster herr, ich will ehrersbietigst meinen Abschied von euch nehmen.

Samlet. Ihr konnt nichts von mir nehmen, Gerr,

mein Leben.

Dolonius. Lebt mohl, mein Bring

gumlet. Die langweitigen alten Rarren!

(Rofentrang und Gulbenftern treten auf) Potonius. Ihr fucht ben Pringen hamlet auf; bort ift er.

Mofenkrang. Gott gruß' euch, Gerr. (Bolonine ab) Galbenftern. Berehrter Bring -

Mofenhrang. Mein theurer Bring -

Samlet. Meine trefflichen guten Freunde! Bas macht bu, Gulbenftern? Ab, Rosentrang! Gute Buriche, wie gehis euch?

Nofenkrang. Wie mittelmäßigen Sohnen biefer Erbe. Gul den ftern,

Glüdlich, weil wir nicht überglüdlich finb.

Bir find ber Anopf nicht auf Fortuna's Mute. Samlet. Noch bie Soblen ihrer Schube?

Mofenkrang. Auch bas nicht, gnab'ger Berr.

Samlet. Ihr wohnt also in ber Gegend ihres Gurtels, ober im Mittelpunkte ihrer Gunft?

Galdenstern. Ja wirklich, wir find mit ihr vertraut.

Samlet. Im Schoofe des Gluck? O fehr mahr? fle ift eine Mege. Was giebt es Neues?

Misfenkrang. Dichts mein Bring, außer bag bie

Belt ehrlich geworben ift.

Samlet. So fteht ber jungfte Lag bevor; aber eure Reuigkeit ift nicht mahr. Laßt mich euch näher befragen: worin habt ihr, meine guten Freunde, es bei Fortunen versehen, daß fie euch hieher ins Gefängniß schickt?

Guldenft ern. 3ne Gefangniß, mein Pring?

Samlet. Danemarf ift ein Gefängniß. ... Mefenkrang. Go ift bie Welt auch eins.

Samlet. Ein ftattliches, worin es viele Berfchläge, Löcher und Rerfer giebt. Danemarf ift einer ber fchlimmiten.

Assenkrang. Wir benten nicht fo bavon, mein Bring. Samlet. Run, fo ift es feiner für euch, benn an fich ift nichts weber gut noch bofe; bas Denten macht es erft bagu. Fur mich ift es ein Gefängniß.

Mofenkrang. Mun, fo macht es euer Chrgeiz bagu;

es ift zu eng für euren Beift.

Samiet. D Gott, ich Ungte in eine Rufffiele eingesperrt fenn, und mich für einen Konig von unermeßfichem Gebiete halten, wenn nur meine bofen Traune gicht waren.

Gulbonftern. Diese Traume find in ber That Ahrgeig; benn bas eigentliche Wefen bes Ehrgeiges if mur ber Schatten eines Traumes.

Damlet. Ein Traum ift felbft nur ein Schatten.

Bofenkrang. Freilich, und mir icheint ber Ehrgeig von fo luftiger und lofer Beschaffenheit, baß er nur ber Schatten eines Schattens ift.

Samlet. So find also unfre Bettler Korper, und unfre Monarchen und gespreizten Gelben ber Bettler Schatten. Sollen wir an ben hof? Denn, mein Geel', ich weiße nicht zu rasonniren.

Beibe. Wir find beibe zu euren Dienften.

Samlet. Richts bergleichen, ich will euch nicht zu meinen übrigen Dienern rechnen, benn, um wie ein ehrlicher Mann mit euch zu reben: mein Gefolge ift abseheulich. Aber um auf ber ebnen heerstraße ber Freundschaft ju bleiben: was macht ihr in helfingor?

As fenkranz. Wir wollten euch besuchen, nichts Andres.

Samlet. Ich Bettler, ber ich bin, sogar an Dank-bin ich arm. Aber ich banke euch, und gewiß, liebe Sveunde, mein Dank ist um einen Geller zu theuer. Hat man micht nach euch geschickt? Ist es eure eigne Neigung? Ein frei-williger Besuch? Kommt, kommt, geht ehrlich mit ind um! wohlan! Nun, sagt boch!

Sulbenftern. Bas follen wir fagen, gnabiger Ber?

Inmlet. Was ihr wollt — außer bas Rechte. Man bar unch euch geschidt, und es liegt eine Art von Geständniß in euren Bliden, welche zu verstellen eure Bescheibens beit nicht schlau genug ift. Ich weiß, ber gute König und bie Königin haben nach euch geschickt.

Mofenkrang. Bu mas Ende, mein Bring?

Angm las. And muß ich von nuch enfahren. Aber Ach beschwöre euch bei ben Rechten unfrer Schulsprundschift, bei ber Erichtracht unfrer Jugend, bei ber Britindithkeit unfrer flets bewahnten Liebe, und bet allem ünch Themosrum, was seuch ein bessere Reduct and harz legen könnte: geht grade heraus gegen mich, ob man nach euch geschickt hat ober nicht.

Mafenknang (an Galbenftern) Bas fagt ihr?

Samlet. So, nun habe ich euch fcon meg. Wemt ihr mich liebt, tretet nicht zurud.

Gulbenftern. Gnabiger Gerr, man bat nach und arfchidt.

Bamlet. 3ch will euch fagen, warum; fo wirb mehr Errathen eurer Enthedung juvortommen, und eure Berfcwiegenheit gegen ben Konig und bie Konigin : broudt feinen Boll breit zu wanten. 3ch habe feit furgem -- ich weiß nicht, waburth - alle meine Muntenteit eingefüßt, meine gewohnten Ubungen aufgegeben, und es fieht in ber That so übel um meine Gemutholage, des bie Grae, biefer treffliche Bau, mir nur ein fahles Borgebirge icheint : faht ihr, diefer herrliche Balbachin, die Luft; dieß mache, umwolbende Firmament, bieß majestätische Dach mit golimem Feuer ausgelegt: fommt es mir boch nicht angers vor, als ein fanler vervefteter Saufe von Dunften. Beld ein Deitherwerk ist ber Mensch! wie edel burch Bernunft! wie un= begrangt an Fabigfeiten! in Geftalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwurdig, im Sandeln wie abnlich einem Engel! im Begreifen wie abnlich einem Gott! Die Rierbeber Belt! bas Borbilo ber Lebenbigen! Und boch, mas ift mir biefe Quinteffenz von Staube? 3ch babe keine Luft am Manne - und am Weibe auch nicht - wiewohl ihr bas burch euer Lächeln zu fagen fcheint.

Mesfenkrang. Mein Bring, ich hatte nichts berglei-

. Semlet. Westwegen lachtet ihr benn, abs ich fagte:

Anfenkenary. Ich bachte, wenn bem fo ift, welche Anfenhemirthung bie Schauspieler bei euch finden werben. Semtet. Der ben König spielt, foll willsommen sehn: seine Majestät soll Tribut von mir empfangen; ber Kinne Kitter soll seine Klinge und seine Tartsche branchen; ber Liebhaber soll nicht unentgeltlich seusgen; ber Launige soll seine Rolle in Frieden endigen; ber Marr soll den zu lachen machen, der ein kigliches Zwerchkell hat; und das Fräulein soll ihre Gesinnung frei heraussagen, ober die Berse sollen dafür hinken. — Was für eine Gesellschaft

Mafenkrang. Diefelbe, an ber ihr fo viel Bergniegen: ju finden pflegtet : Die Schaufpieler aus ber Stabt.

Samlet. Wie kommt es, daß fie umberftreifen? Ein fefter Aufenthalt war voriheilhafter fomohl fur ihren Ruf als ihre Einnahme.

As fonkraus. Ich glaube, biefe Unierbrechung rubrt

Damlet. Geniefen fle noch biefelbe Achtung wie bamals, ba ich in ber Stadt war? Besucht man fle eben fo fehr?

Mofenkrang. Rein, freilich nicht.

Samtet. Wie fommt bas? werben fie roftig?

Mosenkranz. Nein, ihre Bemühungen halten bem gewohnten Schritt; aber es hat sich ba eine Brut von Kindern angesunden, kleine Neftlinge, die immer über das Gespräch hinausschreien und höchst grausamlich dafür besklatscht werden. Diese sind jett Wode, und beschnattern die gemeinen Theater (so nennen sie's) dergestalt, daß viele, die Degen tragen, sich vor Gänsekielen fürchten, und kaum wagen hinzugehn.

Samtet. Wie, find es Rinder? Wer unterhalt fie? Wie werben fie besolbet? Wollen fie nicht langer bei der Runft bleiben, als fie den Diokant fingen konnen? Werden fie nicht nachher sagen, wenn fie zu gemeinen Schaufpiesten heranwachsen (wie sehr zu vermuthen ift, wenn fie fich auf nichts Bessers flugen) bag ihre Komodienschreiber

Unrecht, thun, fie gegen ihre eigne Butunft betlamireni ju laffen ?

Mosenkranz. Wahrhaftig, es hat an beiben Seiten. viel zu thun gegeben, und bas Bolt macht fich tein Gewiffen baraus, fie zum Streit aufzuheten. Eine Beitlang war tein. Gelb mit einem Stud zu gewinnen, wenn Dichter und Schaupieler fich nicht barin mit ihren Gegnern herumzausten.

Damlet. 3ft es moglich?

Gulbenstern. Dife haben fich gewaltig bie Ropfe gerichlagen.

pamlet. Tragen bie Rinber ben Sieg bavon?

Aofenkrang. Allerdings, gnabiger Gerr, ben Gerfules und feine Laft obenbrein.

Damlet. Es ift nicht fehr zu verwundern: benn mein Dheim ift König von Danemark, und eben die, welche ihm Gefichter zogen, fo lange mein Buter lebte, geben zwanzig, vierzig, funfzig bis hundert Dufaten für fein Bortrat in Miniatur. Wetter, es liegt hierin etwas übernatürliches, wenn die Philosophie es nur ausfindig machen könnte.

(Trompetenstoß hinter ber Scene)

Gulbenftern. Da find bie Schauspieler.

Samlet. Liebe herren, ihr sein willsommen zu helsingor. Gebt mir eure hande. Wohlan! Manieren und Romplimente find das Zubehör der Bewillsommnung. Last mich euch auf diese Weise begrüßen, damit nicht mein Benehmen gegen die Schauspieler (das, sag' ich euch, sich auferlich gut ausnehmen muß) einem Empfang abnlicher sebe, als der eurige. Ihr seid willsommen! aber mein Oheim-Bater und meine Tante-Mutter irren sich.

Saldenftern. Worin, mein theurer Bring?

Samlet. 3ch bin nur toll bei Noronordmeft; wenn ber Bind füblich ift, kann ich einen Rirchthurm von einem Leuchtbfahl unterfcheiben.

(Polonius fommt)

Polonius. Es gehe euch wohl, meine herren. Samlet. hort, Gulbenftern! — und ihr auch an jebem Ohr ein horer; ber große Säugling, ben ihr ba febt, ift noch nicht aus ben Kinverwindeln. Mofen brang. Melleicht ift er zum zweiten Mat'hineingekommen, benn man fagt, alte Leute werben wieber.

ben Schauspielern zu sagen. Gebt Acht! — Gang richtig, herr, am Montag Morgen, ba war es eben.

. Potonius: Onabiger Gerr, ich habe euch Reuigfeiten

zu melben.

Samlet. Gnabiger herr, ich habe euch Reuigfeiten zu melben. - Als Roscius ein Schauspieler zu Romm mar -

Polonius. Die Schauspieler find hergekommen, gnabiger Herr.

Samtet. Birum, larum.

Polonius. Auf meine Chre — Bamlet.

"Auf feinem Efelein jeber tam" -

Polonius. Die besten Schauspieler in ber Welt, set es für Tragöbie, Romovie, historie, Pastorale, Pastorale, Romovie, historie Pastorale, Tragito Sistorie, Tragito Romiso-historiso-Pastorale, für untheilbare handlung ober fortgehendes Gedicht. Seneka kann für sie nicht zu trauzig, noch Plautus zu lustig sehn. Für das Aufgeschriesbene und für ten Stegreif haben sie ihres Gleichen nicht.

Hamlet.

"D Jephtha, Richter Ifraels" --- Belden Schat hattest bu?

Polonius. Belchen Schat hatte er, gnabiger herr?

Nun:

"Satt' Ein icon Tochterlein, nicht mehr,

Polonius. (beifeit) Immer meine Tochter.

amlet. Sabe ich nicht Recht, alter Jephtha?

Polonius. Wenn ihr mich Lephtha nennt, gnabiger Gerr, fo habe ich eine Lochter, die ich aus ber Maagen .

Bamlet. Rein, bas folgt nicht.

# Polonius. Bas folgt bann, gnabiger Ger?

Γ.

. "Mie vos Loos fiel, Rach Gottes Will." Und vom wift ihr:

"hierauf gefchahs,

Wie zu vermuthen was" — Aber ihr könnt das im ersten Abschnitt das Weihnachtse Liebes weiter nachsehn; benn seht, da kommen die Abkürzer meines Gesprächs.

(Bier oder fünf Schanspieler kommen) Seib willsommen, ihr Herren, willsommen alle! — Ich freue mich, dich wohl zu sehn. — Willsommen, meine guzten Freunde! — Ach, alter Freund wie ist dein Gesicht betroddelt, seit ich dich zuletzt sah! Du wirst doch hossent-lich nicht in den Bart murmeln? — Ei, meine schöne junge Dame! Bei unser Frauen, Fräulein, ihr seid dem himmel um die Höhe eine Absates näher gerückt, seit ich euch zuletzt sah. Gebe Gott, daß eure Stimme nicht wie ein abgewutztes Golostück den hellen Klang verloren haben mag. — Willsommen alle, ihr Herrn! Wir wollen frisch daran, wie französsische Kaltoniere, auf Alles losssiegen, was was vorsömmt. Gleich etwas vorgestellt! Last uns eine Probe eurer Kunft sehen. Wohlan! eine pathetische Rede.

1. Schaufpieler. Wolche Rebe, mein werthefter Bring?

Damlet. Ich hörte dich einmal eine Rede wartragen — aber sie ist niemals aufgeführt, oder wenn es geschah, nicht mehr als Einmal; denn ich erinnre mich, das Stück gestel dem großen Sausen nicht, es war Kaviar für das Bolk. Aber es war, wie ich es nahm, und Andere, deren Urtheil in solchen Dingen den Gang über dem meinigen behauptete, ein vortressliches Stück: in seinen Szenen wohlgeordnet, und mit eben so viel Bescheidenheit als Berstand abgefaßt. Ich erinnre mich, daß jemand sagte, es seit kein Salz und Pfesser in den Zeilen um den Sinn zu würzen, und kein Sinn in dem Ausdrucke, der an dem

Berfaffet Riererei verrathen tonnte, fonbern er mannte es eine schlichte Manier, fo gefund als angenehm, und unaleich mehr icon als geschmudt. Gine Rebe barin liebte ich porzuglich: es war bes Aneas Erzählung an Dibo : befonbere ba berum, wo er von ber Ermorbung Briams fbricht. Wenn ihr fie im Gedachtniffe babt, fo fangt bei biefer Beile an. - Lagt febn, lagt febn -"Der raube Borrbus, gleich Oprtaniens Leu'n" nein, ich irre mich; aber es fangt mit Byrrbus an. "Der raube Borrbus, er, beg buftre Baffen, "Schwarz wie fein Borfat, glichen jener Nacht. "Bo er fich barg im ungludichmangern Rog. "Bat jest bie furchtbare Beftalt befchmiert "Mit graufamer Beralbit; rothe Farbe "Ift er von Saupt zu Buß; icheuflich gefchmudt "Mit Blut ber Bater, Mutter, Tochter, Gobne, "Geborrt und flebend burch ber Strafen Glut. "Die graufames, verfluchtes Licht verleibn "Bu ihres herrn Morb. heiß von Born und Feuer. "Beftrichen mit verdictem Blut, mit Augen "Rarfunteln gleichend, fucht ber bollifche Porrhus "Altvater Briamus" -Kabrt nun fo fort.

Polonius. Bei Gott, mein Bring, mohl vorgetragen, mit gutem Con und gutem Unftanbe.

1. Schauspieler.
"Er find't alsbald ihn,
"Wie er ben Feind verfehlt: sein altes Schwert
"Gehorcht nicht seinem Arm; liegt, wo es fällt,
"Unachtsam bes Befehls. Ungleich gepaart
"Siurzt Kyrrhus auf ben Briam, holt weit aus:
"Doch bloß vom Sausen seines grimmen Schwertes
"Fällt ber entnervte Bater. Ilium
"Schien, leblos, bennoch biesen Streich zu fühlen;
"Es buckt sein Flammengipsel sich hinab,
"Bis auf den Grund, und nimut mit furchtbarm Krachen
"Gefangen Kyrthus Ohr: benn seht, sein Schwert,
"Das schon sich senkt auf des ehrwürdigen Briam

... Ikidweifes Saubt, ichien in ber Luft gebemmt: "Go fand er, ein gemalter Buthrich, ba, "Und, wie parteilos zwischen Kraft und Billen, "That nichts. "Doch wie wir oftmals febn vor einem Sturm "Ein Schweigen in ben -himmeln, ftill bie Bolten, "Die Binbe fprachlos, und ber Erbball brunten. "Dumpf wie ber Tob - mit eins gerreift bie Luft. "Der graufe Donner; fo, nach Byrrbus Gaumniß, "Treibt ibn erwedte Rad' aufs neu zum Berf; "Und niemals trafen ber Cofloven Sammer "Die Ruftung Mars, geftablt für ew'ge Dauer, "Bubllofer als bes Pprrbus blut'ges Schwert "Jest fallt auf Brigmus. -"Bfui, Depe bu, Fortuna! All' ibr Gotter "Im großen Rath, nehmt ihre Dacht binmeg; "Brecht alle Speichen, Felgen ihres Rabes, "Die runbe Nabe rollt vom himmelsberg "hinunter bis zur Solle."

Polonius. Das ift zu lang. Samlet. Ge foll mit eurem Barte zum Palbler. — 3ch bitte bich, weiter! Er mag gern eine Boffe ober eine Bottengeschichte, sonft schläft er. Sprich weiter, tomm auf Gekuba.

1. Schauspieler.

"Doch wer, o Jammer!

"Die schlotterichte Ronigin gesehn — Samlet. Die schlotterichte Ronigin? Polonius. Das ift gut; schlotterichte Ronigin ift gut. 1. Schauspieler.

"Bie barfuß fle umberlief, und ben Flammen "Mit Thränenguffen brohte; einen Lappen "Auf diesem Saupte, wo das Diadem "Bor kurzem ftand; und an Gewandes Statt "Um die von Weh'n erschöpften magern Weichen "Ein Laken, in des Schreckens haft ergriffen. "Ber das gesehn, mit gift'gem Schelten hatte "Der an Vortunen Sochverrath verübt. "Doch wenn die Götter selbst fie da gesehn, "Als fie ben Bertins argen John fat ceiben, "Berfetend mit bom Schwert bes Sotten Leib: "Der erste Ausbruch ihres Schweies hatte

"(3ft ihnen Sterbliches nicht ganglich fremb)

"Des himmets glub'nde Augen thaun gennicht,-"Und Götter Micleid fühllen.

Polonbus. Geht boch, hat er nicht bie Barbe veranbert und Ahranen in ben Augen. - Bitte, halt innel:

Samter. Es ift gut, du follft mir das Ubrige nachftens herfagen. — Lieber Herr, wollt ihr für die Beneinthung der Schauspieler forgen? Hört ihr, last ste gut behandeln, denn sie sind der Spiegel und die abgekurzte Chronik des Zeitalters. Es wäre euch besser, nach dem Aode
eine schlechte Grabschrift zu haben, als üble Nachrede von
ihnen, so lange ihr lebt.

Polonins. Snäviger herr, ich will fie nach ihrem

Berdienft behandeln.

Samlet. Boy Wetter, Mann, viel besser. Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst, und wer ist vor Schlägen sicher? Behandelt sie nach eurer eignen Ehre und Burdigkeit: je weniger fle verdienen, besto mehr Berdienst hat eure Gute. Nehmt sie mit.

Polonius. Rommt, ihr Gerren.

Samlet. Folgt ihm, meine Freunde; morgen foll ein Stud aufgeführt werben. — hort, alter Freund, font ihr bie Ermorbung Gonzago's fpielen?

1. Schauspieler. Ja, gnabiger Berr.

Samlet. Gebt uns bas Morgen Abend. Ihr konntet im Nothfalle eine Rebe von ein Dugend Zeilen auswendig lernen, die ich abfaffen und eineucken möchte? Nicht wahr?

1. Schanfpieler. Ja, gnabiger herr

Samlet. Sehr wohl! -- Folgt bem herrn, und bag ihr euch nicht über ihn luftig macht.

(Bolonins und die Schanspieler ab) Meine guten Freunde, ich beurlaube mich von euch bis Abends. Ihr feib willfomnen zu Geffingor!

Mofenkrang und Galbenftern. Sehomoff, guildbiger herr. (Rofentrung und Galbenften 46)

Run. Gott geleit' euth! Rent bin ich allein. D welch ein Schurt' und niedeer Gelas bin ich! 3fts nicht erftaunlich, bag ber Spieler bier Bei einer blogen Dichtung, einem Traum Der Leibenschaft, vermochte feine Seele Rach eignen Borffellungen fo gu zwingen, Daß fein Geficht von ihrer Regung blagte, Sein Muge naf, Befturgung in ben Mienen, Bebrochne Stimm', und feine gange Baltung Befügt nach feinem Sinn. Und alles bas um nichts! ... Um Bekuba! Bas ift ibm Befuba, was iff er ibr. Daß er um fle foll weinen? Satte er Das Merkwort und ben Ruf zur Leibenschaft Wie ich: mas murb' er thun? Die Bubn' in Thrunen Ertranten, und bas allgemeine Dbr Mit grauser Reb' erschüttern; bis zum Wahnwig Den Schuld'gen treiben, und ben Freien ichreden, Unwiffende verwirren, ja betauben Die Kaffungsfraft bes Auges und bes Dhrs. Und ich. Ein blober, fcwachgemuther Schurfe, fcbleiche Wie Sans ber Traumer, meiner Sache fremb, Und fann nichts fagen, nicht für einen Ronig, ean beffen Gigenthum und theurem Leben Berbammter Raub geschah. Bin ich 'ne Memme? Wer nennt mich Schelm? Bricht mir ben Ropf entzwei? Rauft mir ben Bart und wirft ibn mir ins Untlit? Zwickt an der Nase mich? und straft mich Lugen Tief in ben Bale binein? Wer thut mir bieß? Ba! nabm' iche eben boch. - Ge ift nicht anbers: 3ch bege Taubenmuth, mir fehlts an Galle, Die bitter macht ben Druck, sonft hatt' ich langft Des himmels Bei'r gemaftet mit bem Mas Des Sflaven. Blut'ger, fupplerischer Bube! --

Milloger, falfcher, geiler, fcmober Bube! de welch ein Giel bin ich! Trefflich, brav, Daß ich, ber Cobn von einem theuren Bater, Der mir ermorbet warb, von boll' und himmel-Bur Rache angespornt, mit Worten nur, Bie eine Bure, muß mein Berg entlaben, Und mich aufs Fluchen legen, wie ein Weibsbild, Bie eine Ruchenmagb! Bfui bruber! Frifch ans Wert, mein Ropf! Gum, bum 3d hab' gebort, bag fculbige Gefcopfe, Bei einem Schauspiel figend, burch bie Runft. Der Bubne fo getroffen worben find 3m innerften Gemuth, bag fle fogleich Bu ibren Diffethaten fich befannt: Denn Mord, bat er icon feine Bunge, fpricht Mit munbervollen Stimmen. Gie follen mas, Bie bie Ermorbung meines Batere fpielen Box meinem Obeim: ich will feine Blide Beachten, will ibn bis ins Leben brufen; Stutt er, fo weiß ich meinen Beg. Den ich gesehen, tann ein Teufel fenn; Der Teufel hat Gewalt fich zu verfleiden In lodenbe Weftalt! ja und vielleicht, Bei meiner Schwachheit und Melancholie (Da er fehr machtig ift bei folchen Beiftern), Adufcht er mich zum Berberben; ich will Grund, Der fichrer ift. Das Schausviel sei bie Schlinge, In die ben Ronig fein Bewiffen bringe.

٠ ;

(ds)

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

Ein Bimmer im Schloffe.

(Der Konig, bie Ronigin, Bolonine, Ophelia, Refenfrang und Gulbenftern)

Sonig.

Und lockt ihm keine Wendung des Gesprächs Geraus, warum er die Verwirrung anlegt, Die seiner Tage Ruh so wild zerreißt Mit flurmischer, gefährlicher Verruckheit?

Mofenkrang. Er giebt es zu, er fühle fich verftort; Allein wodurch, will er durchaus nicht fagen.

Gulbenftern.

Roch bot er fich ber Brufung willig bar, bielt fich vielmehr mit schlauem Wahnwis fern, Benn wir ihn zum Geftandniß bringen wollten Bon feinem mahren Buftand.

Ronigin.

Und wie empfing er euch?

Mofenkrang.

Gang wie ein Weltmann Güldenstern.

Doch that er feiner Faffung viel Gewalt.

Mofenkrang.

Mit Fragen targ, allein auf unfre Fragen Greigebig mit ber Antwort.

Königin.

Lubet ihr

Bu irgent einem Beitvertreib ibn ein?

Nofenkrang.

Es traf sich grabe, gnab'ge Frau, bag wir Schauspieler unterweges eingeholt; Bir sagten ihm von biesen, und es schien, Er horte bieß mit einer Art von Freude. Sie halten hier am Gof herum sich auf, Und haben, isse ich glaube, schon Befehl, Zu Nacht vor ihm zu spielen.

Dolonins.

Ja, so ifts, Und mich ersucht' er, Eure Majestäten Bum horen und zum Sehn bes Dings zu laben.

Ronig.

Bon ganzem Bergen, und es freut mich febr, Daß er fich bechin neigt. Ihr lieben herrn, fcharft feine Luft noch ferner, Und treibt ihn zu Ergöglichkeiten an.

Mofenkranz.

Bir wollens, gnab'ger Betr.

(Rofentrang und Gulbenftern ab)

Sonig,

Berlag uns, liebe Gertrub, ebenfalls. Bir haben Samlet heimlich herbestellt, Damit er hier Ophelien wie durch Zufall Begegnen mag. Ihr Bater und ich selbst Wir wollen so uns stellen, daß wir sehend, Doch ungesehen, von der Zusammenkunft Gewiß urtheilen und errathen können, Obs seiner Liebe Kummer ift, ob nicht, Bas so ihn qualt.

Königin.

Ich werte euch gehorchen. Bas euch betrifft, Ophelia, munich' ich nur Daß eure Schönheit der beglückte Grund Bon Samlets Wildheit fen; dann darf ich hoffen, Daß eure Tugenden guruck ihn bringen Auf den gewohnten Beg zu beider Ehre.

3d munich' pa, gnap'ge Frau.

(Ronigin al.)

#### Polonius.

Geht hier umher, Ophelia. — Gnäbigsten, Last Plat und nehmen. — (zu Ophelia) Lef't in diesem

Daß solcher Abung Schein die Einsamkeit Bemantle. — Wir find oft hierin zu tadeln — Gar viel erlebt man's — mit der Andacht Mienan. Und frommem Wesen überzuckern wir Den Teufel selbst.

Ronig. (beifeit)

D allzuwahr! wie trifft Dieß Wort mit scharfer Geißel mein Gewissen! Der Mete Wange, schön burch falsche Kunft, Ift häßlicher bei bem nicht, was ihr hilft, Als meine That bei meinem glatisten Wort. O schwere Last!

#### Polonius.

Ich hor' ihn kommen; ziehn wir uns guruet. (König und Bolonius ab)

# (Samilet stutt auf)

## Bamlet

Sehn ober Nichtsehn, das ist hier die Frage.; Dbs ebler im Gemüth, die Pfeil' und Schleubern Des wüthenden Geschicks erdulden, ober Sich wassnehm Gegen eine See von Plagen, Durch Widerstand sie enden? Sterhen — schlafen — Nichts weiter! — und zu wissen, daß ein Schlaf Das Herzweh und die tausend Stöse endet Die unsers Fleisches Erbtheil — 's ist ein Biel Auss innigste zu wünschen. Sterben — schlafen — Schlafen; Bielleicht auch träumen! — Ja, da liegte: Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, Wenn wir den Drang des Ird'schen abgeschützelt, Das zwingt uns still zu stehn Das ist die Räcksicht.

Die Elend läßt zu boben Jabren tommen. Denn wer ertrug' ber Beiten Spott und Beifel. Des Machi'gen Drud, bes Stolzen Diffbanblungen. Berfchmabter Liebe Bein, bes Rechtes Auffchub, Den Ubermuth ber Amter, und bie Schmach, Die Unwerth Schweigendem Berdienft erweift. Wenn er fich felbft in Rubstand feten konnte Mit einer Nabel blok? Wer truge Laften. Und ftohnt' und schwitte unter Lebensmub? Rur baß bie Furcht por etwas nach bem Tob -Das unentbedte Land, von bef Begirt Rein Banbrer wiederfehrt - ben Billen irrt. Daß wir' die Ubel, die wir haben, lieber Ertragen, als zu unbefannten fliebn. So macht Gemiffen Reige aus uns Allen; Der angebornen Karbe ber Entidliefung Birb bes Gebantens Blaffe angefrantelt; Und Unternehmungen voll Mart und Rachbrud. Durch biefe Rudficht aus ber Bahn gelentt, Berlieren fo ber Sandlung Namen. - Still! Die reizende Ophelia. — Nymphe, fcbließ In bein Bebet all meine Gunben ein.

Ophelia.

Mein Bring, wie geht es euch feit fo viel Tagen?

3ch bant' euch unterthänig; mohl.

Ophelia.

Mein Bring, ich hab' von euch noch Angebenken, Die ich schon längst begehrt zurudzugeben. Ich bitt' euch, nehmt fie jego.

Samlet.

Mein, ich nicht;

3ch gab euch niemals mas.

Ophelia.

Mein theurer Bring, ihr wißt gar wohl, ihr thatets: Und Worte füßen Sauchs babei, die reicher Die Dinge machten. Da ihr Duft bahin, Rehmt dieß gurud: bem ebleren Gemulifie Berarmt bie Gube mit bes Gebers Gide. Gier, guab'ger Gerr.

Samlet. Da ba! Seib ihr tugenbhaft?

Ophrtin, Gnabiger Berr?

Samtet. Seib ihr fcon?

Ophelia. Was meint Eure hoheit?

Bamlet. Daß, wenn ihr tugenbhaft und schön feib, eure Augend keinen Berkehr mit eurer Schönheit pfiegen muß.

Ophriia. Konnte Schonheit wolf beffern Umgang

haben, als mit ber Tugend?

Hamkiet. Ja freilich: benn bie Macht ber Schönheit wird einer die Tugend in eine Aupplerin verwandeln, als die Rraft der Tugend die Schönheit sich ähnlich machen kunn. Dieß war ehebem paradox, aber nun bestätigt es die Zeit. Ich liebte euch einst.

Ophelia. In ber That, mein Pring, ihr machtet

miche glauben.

Bumlet. Ihr hattet mir nicht glauben follen: bemn Tugend kann fich unserm alten Stamm nicht so einimpfen, bag wir nicht einen Gefchmack von ihm behalten follten. Ich liebte euch nicht.

Sphelia. Um fo mehr wurde ich betrogen.

Samlet. Geh in ein Kloster. Warum wolltest bu Sunder zur Welt bringen? Ich bin selbst leidlich tugenbehaft; bennoch könnte ich mich solder Dinge anklagen, baß es besser mare, meine Mutter härte mich nicht geboren. Ich bin sehr stolz, rachjuchtig, ehrgeizig; mir stehn mehr Bergehungen zu Dienst, als ich Gedanken habe, sie zu hezen, Einbildungskraft ihnen Gestalt zu geben, oder Zeit ste auszuführen. Wozu sollen solche Gesellen wie ich zwischen himmel und Erde herumkriechen? Wir sind ausgemachte Schurken, Alle: trau keinem von und! Geh beines Wegs zum Kloster! Wo ist euer Pater?

Ophelia. Bu Saufe, gnabiger Berr.

Bamlet. Luft bie Ihur hinter ihm abschließen, bamit er ben Marren nirgenbs ambers spielt, als in seinem eignen Sause. Res' wohl! Sphelia. D bilf ibm, gut'ger himmel!

Damlet. Benn bu heiratheft, so gebe ich bir biefen Bluch zur Aussteuer: sei so teusch wie Eis, so rein wie Schnee, bu wirst ber Berläumdung nicht entgehn. Geh in ein Kloster! leb' wohl! Ober willst du burchaus heirathen, nimm einen Narren; benn gescheibte Männer wiffen allzu gut, was ihr fur Ungeheuer aus ihnen macht. In ein Kloster! geh! und bas schleunig. Leb' wohl!

Dphelia. Himmlische Machte, stellt ihn wieder her! Jamlet. Ich weiß auch von euren Malereien Besicheid, recht gut. Gott hat euch Ein Geschot, gegeben, und ihr macht euch ein anders; ihr schlendert, ihr trippelt und ihr lispelt, und gebt Gottes Kreaturen verhunzte Namen, und stellt euch aus Leichtfertigkeit unwissend. Sch fage, wit wollen nichts mehr von Seirathen wissen: wer schon verheirathet ist, Alle außer einem, soll das Leben behalten; die Ubrigen sollen bleiben wie sie sind. In ein Kloster! geh!

Ophelia.

D welch ein ebler Geift ift hier zerstört!
Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge,
Des Kriegers Arm, des Staates Blum' und Hoffnung,
Der Sitte Spiegel und der Bildung Muster,
Das Merkziel der Betrachter: ganz, ganz hin!
Und ich, der Frau'n elendeste und ärmste,
Die seiner Schwüre Honig sog, ich sehe
Die edle, hochgebietende Vernunst
Mistönend wie verstimmte Glocken jetz;
Dieß hohe Bild, die Züge blühnder Jugend,
Durch Schwärmerei zerrüttet: weh mir, wehe!
Daß ich sah was ich sah, und sehe was ich sehe.

(Der Konig und Polonius treten wieber vor)

Rönig.

Aus Liebe? Nein, sein Sang geht babin nicht, Und was er sprach, obwohl ein wenig wuft, War nicht wie Wahnsinn. Ihm ift was im Gemuth, Beräber seine Schwermuth brütend sigt;
Nach wie ich sorge, wird die Ausgeburt
Seschwich seyn. Um dem znvorzusommen, Hab' ichs mit schleuniger Entschließung so Mir abgesaßt. Er soll in Eil nach England, Den Rückand des Tributes einzusordern. Bielleicht vertreibt die See, die neuen Länder, Sammt wandelbaren Gegenständen ihm Dieß Etwas, das in seinem Gerzen stedt, Worauf sein Kopf beständig hinarbeitend, Ihn so sich selbst entzieht. Was dünket euch?

Es wird ihm wohl thun; aber bennoch glaub' ich, Der Ursprung und Beginn von seinem Gram Sei unerhörte Liebe. — Run, Ophelia? Ihr braucht uns nicht zu melden, was der Prinz Gesagt; wir hörten Alles. — Gnäd'ger Gerr, Thut nach Gesallen; aber dünktes euch gut, So laßt doch seine königliche Mutter Ihn nach dem Schauspiel ganz allein ersuchen, Sein Leid ihr kund zu thun; sie gehe rund Mit ihm heraus. Ich will, wenns euch beliebt, Mich ins Gehör der Unterredung stellen. Wenn sie es nicht herausbringt, schickt ihn dann Nach England, oder schließt ihn irgendwo Nach eurer Weisbeit ein.

Känig.

Es foll geschen: Wahnstinn bei Großen barf nicht ohne Wache gehn.
(Alle ab)

# Bweite Scene.

Ein Saal im Schloffe.

(Samlet und einige Schaufpieler treten auf)

Samlet. Seib fo gut und haltet die Rebe, wie ich fle euch vorsagte, leicht von ber Bunge weg; aber wenn

ihr ben Mund so voll nehmt, wie viele unsen SchäuselsIer, so möchte ich meine Berse eben so gern von facter.
Ausrufer hören. Sägt auch nicht zu viel mit den Händen ben burch die Luft, so — sondern behandelt alles gelinde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und, wie ich sügen mag, Wirbelwind eurer Leidenschaft müßt ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit giebt. Des ärgert mich in der Seele, wenn folch ein handselter, haarbuschiger Geselle eine Leidenschaft in Feyen, in vochte Lumpen zerreißt, um den Gründlingen im Parterne in die Dhren zu donnern, die meistens von nichts wissen, als verworrnen, stummen Bantomimen und Lärm. Ich möchte solch einen Kerl für sein Bramarbasteren prügeln lassen: es übertyrannet den Tyrannen. Ich bitte euch, wermeisdet das.

1. Schunspieler. Eure Sobeit fann fich barauf verlaffen.

Damlet. Seib auch nicht allzu gabm, fonbern laßt euer eignes Urtheil euren Meifter febn : paft bie Gebebebe bem Bort, bas Wort ber Gebehrbe an; wobei ihr fonberlich barauf achten mußt, niemals bie Befcheivenheit ber Matur zu überschreiten. Denn Alles, was fo übertrieben wird, ift bem Borbaben bes Schausvieles entgegen, beffen Zwed sowohl anfangs als jest war und ift, ber Ratur gleichsam ben Spiegel vorzuhalten; ber Tugend ihre eignen Buge; ber Schmach ihr eignes Bilb, und bem Jahrhunbert und Rorper ber Beit ben Abbrud feiner Geftalt gu geigen. Wird bieg nun übertrieben ober zu fichwach vorgestellt, fo fann es zwar ben Unwiffenben zum Lachen bringen, aber ben Ginfichtevollen muß es verbriegen; und ber Tabel von einem Solchen muß in eurer Schatung ein ganges Schauspielhaus voll von Anbern überwiegen. Des giebt Schauspieler, die ich habe spielen febn und von Unbern preisen horen, und bas bochlich, bie, gelinde zu fprechen, weber ben Ton noch ben Bang von Ehriften, Beiben ober Menschen hatten, und fo ftolgirten und bloften, daß ich glaubte, irgend ein Sandlanger ber Natur batte Menfchen gemacht, und fle waren ihne nicht gerathen; fo abscheulich ahmten fle die Menfchheit nach.

1. Schauspieler. 3ch hoffe, wir haben bes bef

uns fo ziemlich abgeftelle.

Samlet. O ftellt es ganz und gar ab! Und bie bei euch die Narren spielen, last fle nicht mehr sagen, ale in ihrer Rolle steht; benn es giebt ihrer, die sellst lachen, um einen Haufen alberne Buschauer zum Lachen zu bringen, wenn auch zu berselben Zeit irgend ein nothwendiger Bunkt bes Stuckes zu erwägen ist. Das ist schändlich, und beweist einen sammerlichen Ehrgetz an dem Narren, der es thut. Geht, macht euch fertig:

(Schaufpieler ab)

350

(Bolonins, Rofentvang und Gulbeuftern tommen)'
Run, Gerr, will ber König bieß Stud Arbeit amboren:

Polonius. Ja, die Königin auch, und bas fogleich.

Damlet. Seift bie Schauspieler sich eilen.

(Bolonius ab)

Bollt ihr beiba fie treiben helfen ?

Assenkrang und Gulbenftern. In, gnabiger herr. (Belbe ab)

Samlet. Be! Soratio!

(Hoxatio fommt)

Boratio.

Sier, lieber Bring, zu eurem Dienft.

Bamlet.

Du bift grad ein so wadter Mann, Horatio, Als je mein Umgang einem mich verbrüdert.

Horatis.

Mein befter Pring -

Damlet.

Mein, glaub' nicht, daß ich schmeichle. Bas für Befördrung hofft' ich wohl von dir, Der keine Rent' als seinen muntern Geist, Um sich zu nähren und zu kleiben, hat? Beswegen doch dem Armen schmeicheln? Nein, Die Honigzunge lette dumme Bracht,

Es beuge fich bes Rnies gelente Angel. Bo Rriecherei Gewinn bringt. Gor' mich an. Seit meine theure Seele Berrin war Bon ihrer Babl, und Menschen unterschieb, Bat fie bich außerforen. Denn bu marft. Als littft bu nichts, inbem bu Alles litteft; Ein Mann, ber Stog' und Gaben vom Befchid Dit gleichem Dant genommen: und gesegnet, Weg Blut und Urtheil fich fo gut vermischt, Dag er gur Pfeife nicht Fortunen bient, Den Ton ju fpielen, ben ihr Finger greift. . Bebt mir ben Dann, ben feine Leibenschaft Richt macht zum Sklaven, und ich will ihn begen 3m Bergensgrund, ja in bes Bergens Bergen, Wie ich bich bege. - Schon zu viel hievon. Es giebt ju Racht ein Schauspiel vor bem Ronig; Ein Auftritt kommt barin bem Umftanb nab. Den ich von meines Baters Tob bir fagte. 3ch bitt' bich, wenn bu bas im Bange fiehft, So achte mit ber gangen Rraft ber Seele Auf meinen Dheim; wenn bie verborane Schuld Bei Giner Rebe nicht gum Borichein fommt, So ifte ein boll'icher Beift, ben wir gefebn, Und meine Einbildungen find fo schwarz Bie Schmiedezeug Bulfans. Bemert' ibn recht. 3d will an fein Geficht mein Auge flammern. Und wir vereinen unfer Urtbeil bann Bur Brufung feines Aussehns.

Horatio.

Gut, mein Bring! Wenn er was fliehlt, inbeg bas Stud gespielt wirb. Und ichlüpfet burch, fo gahl' ich für ben Diebftahl. Damlet.

Man fommt zum Schauspiel, ich muß mußig febn. Bablt einen Blat.

(Gin Danifcher Maric. Trompetenftog. Der Konig, bie Ranigin, Bolonius, Ophelia, Rofenfrang, Gulbenftern und Anbre)

Asnig. Wie lebt unfer Better Samlet?

Samlet. Bortrefflich, mein Areu: von bem Chamaleons-Gericht. Ich effe Luft, ich werbe mit Versprechungen geftopft: man kann Rapaunen nicht beffer maften.

Sonig. Ich habe nichts mit biefer Antwort gu fchaf-

fen, Samlet, bieg find meine Worte nicht.

Samlet. Meine auch nicht mehr. (an Polonius) Ihr fpieltet einmal auf ber Universität, herr? Sagtet ihr nicht fo?

Polonius. Das that ich, gnäbiger herr, und wurde

für einen guten Schausvieler gehalten.

samlet. Und was stelltet ihr vor?

Psionins. Ich fteute ben Julius Cafar vor: ich warb auf bem Rapitol umgebracht; Brutus brachte mich um.

Samlet. Es war brutal von ihm, ein fo kapitales Kalb umzubringen. — Sind die Schauspieler fertig?

Mofenbraus. 3a, gnabiger Gerr, fie erwarten euren Befehl.

Ronigin. Komm hieher, lieber Samlet, fet bich zu mir. Samlet. Rein, gute Mutter, hier ift ein ftarterer Magnet.

Psisnins. (zum Könige) O ho, hört ihr das wohl? Samlet. Fräulein, soll ich in eurem Schoofe liegen? (set sich zu Opheliens Füßen)

Ophelia. Dein, mein Bring.

Bamlet. Ich meine, ben Kopf auf euten Schoof

Ophelia. Ja, mein Bring.

Samlet. Denkt ihr, ich hatte erbauliche Dinge im Sinne?

Ophelia. Ich bente nichts.

Samlet. Gin fconer Gebante, zwischen ben Beinen eines Dabchens zu liegen.

Opholia. Bas ift, mein Bring?

Damlet. Richts.

. Ophielia. Ihr feib aufgerkumt.

Samtet. Wer? ich?

Ophelia. 3a, mein Bring.

Samtet. Dich reife Boffen wie kein Andrer. Bestann ein Mensch Befferes thum, als luftig seyn? Den seht nur, wie frohlich meine Mutter aussieht, und bochfarb mein Bater vor noch nicht zwei Stunden.

Ophelia. Nein, vor zwei Dal zwei Monaten, mein

Pring.

Samlet. So lange schon? Ei, so mag ber Tenfel schwarz gehn; ich will einen Zobelpelz tragen. D himse mel! Bor zwei Monaten gestorben, und noch nicht vergesen! So ist Hoffnung ba, daß das Andenken eines grusen Mannes sein Leben ein halbes Jahr überleben kann. Aber, bei unster lieben Frauen! Kirchen muß er kism, sonkt denkt man nicht an ihn; es geht ihm wie dem Steckensperde, dessen Grabschrift ist:

"Denn o! benn o!

Bergeffen ift bas Stadenpferb."

(Trompeten, hierauf bie Bautomime)

(Ein König und eine Königin treten auf, sehr zärtlich; die Königin umarmt ihn, und er sie. Sie kniet und macht gegen ihn die Gebehrden der Betheurung. Er hebt sie auf, und lesnt den Kopf an ihre Brust; er legt sich ans ein Blumenbette nieder, sie verläst ihn, da sie ihn einsgeschlasen sieht. Gleich darauf tommt ein Kerein, nimmt ihm die Krone ab, kust sie, giest Gift in, die Ohren des Königs und geht ab. Die Königin kommt zurück, sindet den König todt, und macht leidenschaftliche Gebehrden. Der Bergister kommt mit zwei oder der Erummen zurück, und scheint mit ihr zu wehllagen. Die Lichendum men zurück. Der Bergister wirdt mit Geschendum mbie Königin; sie scheint anfangs unwillig und abgeneigt, nimmt aber zulett seine Liebe an)

(fie gehen ak)

Phelia. Was bebeutet bieß, mein Pring? Samlet. Ei, es ift fpigbubifche Munkelei; es bebentet Unheil.

Ophelia. Bielleicht, bag biefe Borftellung ben 39- balt bes Studs anzeigt.

#### (Per Proleg tritt auf):

Samlet. Bir werben es, von biefent Bafellen erfahrten. Die Schaufpieler tonnen nichts gabeim halten, fie; werben Alles ausplaubern.

Sphelia. Birb er uns fagen, mas biefe Borftellung

bebeutet ?

Samlet. Ig, ober irgend eine Borstellung, die ihn vorstellen wollt. Schämt euch nur nicht, ihm vorzustellen, so wied er sich nicht ichamen, euch zu sagen, was es bebeutet.

Ophelia. Ihr feib fchlimm, ihr feib fchlimm; ich will bas Stuck anhören.

Prolog.

Fur und und unfre Borftellung . Dir unterthan'ger Gulbigung. Ersuchen wir Genehmigung.

Samlet. Ift bieg ein Brolog, ober ein Dentspruch auf einem Ringe?

Sphelia. Es ift furz, mein Bring. Samlet. Wie Frauenliebe.

(Gin Ronta und eine Rontgin treten auf)

Kinis. (im Schauspiel)
Schon breißig Mal hat den Apoll fein Wagen
Um Nereus Flut und Tellus Rund getragen,
Und zwölf Mal dreißig Mond' in fremdem Glanz
Bollbrachten um den Erdhall ihren Tanz,
Seit unfre Herzen Liebe twen durchbrungen,
Und Hymens Bande Hand in hand geschlungen.

Adnigin. (im Schanfpiel)
Mag Sonn' und Mond fo muche Reise doch,
Eh Liebe flirbt, und zählen lassen noch.
Doch leiber seib ihr jett so matt von herzen,
So fern von vor'ger Munterkeit und Scherzen,
Daß ihr mich ängstet; aber zag' ich gleich,
Doch, mein Gemahl, nicht ängsten darf es euch.
Denn Weiberfurcht halt Maaß mit ihrem Lieben;
In beiben gar nichts, ober übertrieben.

Bie meine Lieb' ift, hab ich euch gezeigt: Ihr feht, daß meine Furcht ber Biebe gleicht. Das Kleinste schon muß große Lieb' erschrecken, Und ihre Größ' in Kleiner Sorg' entbecken.

Janig. (im Schauspiel)
Ja, Lieb', ich muß bich lassen, und bas balb; Mich bruckt bes Alters schwächenbe Gewalt.
Du wirst in bieser schönen Welt noch leben, Geehrt, geliebt; vielleicht wird, gleich ergeben, Ein zweiter Gatte

Königin. (im Schanspiel) D halt ein! halt ein! Berrath nur könnte folche Liebe fenn. Beim zweiten Gatten wurd' ich felbft mir fluchen;

Die Einen tobtschlug, mag ben zweiten suchen.

Asnigin. (im Schanfpiel) Das, was die Bande zweiter Che flicht, Ift schnode Sucht nach Bortheil, Liebe nicht. Es tödtet noch einmal den todten Satten, Dem zweiten die Umarmung zu gestatten.

Bonig. (im Schaufpiel) 3ch glaub', ihr bentet jest, was ihr gefprochen. Doch ein Entschluß wird oft von uns gebrochen; Der Borfat ift ja ber Erinnrung Knecht, Start von Geburt, boch balb burch Beit gefcmacht; Wie herbe Fruchte fest am Baume bangen. Doch leicht fich lofen, wenn fie Reif' erlangen. Nothwendig ifts, daß jeder leicht vergift. Bu gablen, was er felbft fich fchulbig ift. Bo Leibenschaft ben Worfan bingewenbet, Entgeht bas Biel uns, wann fie felber enbet. Der Ungeftum sowohl von Kreud' als Leib Berftort mit fich bie eigne Birtfamteit. Laut flagt bas Leib, mo laut bie Freube fchmarmet, Leid freut fich leicht, wenn Freude leicht fich barmet. Die Welt vergebt: es ift nicht munberbar. Daß mit bem Glud felbft Liebe manbelbar. Denn eine Frag' ifts, die zu lofen bliebe,

Db Lieb' das Glück führt, over Side die Liebe.

Der Große fürzt: seht seinen Günfling sliehn;
Der Arme fleigt und Feinde lieben ihn.
So weit schent Liebe nach dem Glück zu wählen.
Ber ihn nicht braucht, dem wird ein Freund nicht sehlen, lad wer in Roth versucht den fulschen Freund,
Berwandelt ihn sogleich in einen Feind.
Doch, um zu enden, wo ich ausgegangen,
Bill' und Geschick sind betes in Streit befangen.
Bas wir erstnuen, ist des Jufalls Spiel,
Kur der Gedant' ift unser, nicht sein Ziel.
So dent', dich soll kein zweiter Gatt' erwerben,
Doch mag dieß Denken mit dem ersten sterben.

Berjag' mir Nahrung, Erbe! Himmel, Licht! Gönnt, Tag und Nacht, mir Luft und Auhe nicht! Berzweislung werb' aus meinem Trost und Hosfen, Nur Klausner-Buß' im Kerfer sieh mir offen! Rag Alles, was der Freude Antlig trückt, Berstören, was mein Wunsch am metsten liebt, Und hier und dort verfolge mich Beschwerde, Benn einmal Wittwe jemals Weib ich werde!

Samlet. (gu Ophella) Wenn fie es nun brechen follte -

'S ift fest geschworen. Laß mich, Liebe, nun; Ich werbe mud', und möcht' ein wenig ruhn, Die Zeit zu täuschen.

Sinigin. (im Schauspiel) Biege bich ber Schlummer,

Und nimmer fomme zwischen uns ein Rummer! (ab) Samlet. Gnäbige Frau, wie gefällt euch bas Stud? Adnig in. Die Dame, wie mich dunft, gelobt zu viel. Samlet. D, aber sie wird ihr Wort halten!

Abnig. Sant ibr ben Inhalt gehört? Birb es fein ... Argerniß geben?

Bamlet. Rein, nein; fle fpagen nur, vergiften im-

Ainig. Wie nennt ihr bas Stud?

Samlet. Die Manfefalle. Und vole bass Meinhorrisch. Das Stück ist bis Borsellung eines in Menne geschehnen Morbes. Genzzogs, seiner Gemahlin Buptista; ihr werdes gleich feben, es ist ein fpizbübischer Hand. Aben was thuts? Eure Wase ftät und uns, die wir ein freies Gewissen, baben, wisst es nicht. Der Aussätzige mag sich juden, unster haut ist gesund.

(Queianne tritt auf)

Dieß ift ein gewiffer Lucianus, ein Neffe bes Ronigs.

Ophelia. 3hr übernehmt bas Amt bes Chorus, gnio

biger Berr.

Samlet. Dich wollte zwischen eich und einem Bedften Dollmetscher fenn, wenn ich bie Marionetten nur tangen fabe.

Ophelia. Ihr seite spig, gnäbiger Gerr, ihn seit spig. Samlet. Ihr würdet zu flöhnen haben, ehe ihr meine

Spite abstumpftet.

Ophelia. Immer noch beffer und fofimmer.

Bamlet. Go mabit ihr eure Manner. — Fang an, Morber! lag beine vermaleveiten Gefichter, und fang an! Bohlauf:

Es brullt um Rache bas Gefrächz bes Raben --"
Lucianus.

Gebanken schwarz, Sift wirksam, Sanbe fertig, Gelegne Zeit, kein Wesen gegenwärtig. Du schnober Trank aus mitternächt'gem Kraut, Dreimal vom Fluche Gekate's bethaut! Daß sich bein Bauber, beine grause Schärfe Sogleich auf bieß gesunde Leben werfe!

(gießt bas Gift in bas Dir bes Gehlafenben)

Semlet. Er vergiftet ihn im Garten um fein Reich, Sein Name ift Gonzago; die Geschichte ist vorhanden, und in auserlesenen Italianisch geschrieben. Ihr werbet gleich sehn, wie der Mörder die Liebe von Gonzago's Gemehlln gewinnt.

Ophelia. Der Ronig fteht auf.

Bamlet. Bie? burch falfchen Beueriarm gefchrectt?

Asalgan. Bie geht es meinten Gemebi ? ... Wacht bem Schaufpiel ein Etbe

Ronig. Leuchtet mir! fort! Volonius. Licht! Licht! Licht!

(Alle ab, außer Samlet und Geratio)

Damlet.

Et, ber Gesunde hüpft und lacht, Dem Bunben ifts vergällt; Der Eine schläft, ber Andre wacht, Das ift der Lauf der Wekt.

Sollte nicht dieß, und ein Wald von Feberbufthen (wenn meine fonftige Antwartschaft in die Bilge geht), nebft ein paar gepuffen Rosen auf meinen geferbten Schuhen; mir zu einem Blay in einer Schaufpielergesallschaft verheifen?

Boratis. D ja, einen halben Antheil an ber Ein-

nahme.

Samlat. Rein, einen gangen.

Denn bir, mein Damon ift bekannt, Dem Reiche ging zu Grund Ein Jupiter: nun herrschet hier Ein rechter, rechter — Affe.

Boratis. 3hr hattet reimen tonnen.

Samlet. O lieber Horatio, ich wette Laufende auf bas Wort bes Geiftes. Mertieft bu?

Øsratis. Sehr gut, mein Pring.

Samlet. Bei ber Rebe vom Bergiften?

Boratio. 3ch habe ihn genau betrachtet.

Samlet. Sa ha! - Kommt, Mufit! tommt, bie Bloten! -

Denn wenn ber König von bem Stud nichts balt, Ei nun! vielleicht — bag es ihm nicht gefällt.

(Rofentrang und Gulbenftern toimmen) Rommt, Dufit!

Salbenftern. Befter, gnabiger Berr, vergonnt mir ein Bort mit euch.

Samlet. Gine gange Gefdichte, Berr.

Gulbenftern. Der Ronig -

Samlet. Run, mas glebts mit ihm?

Galbenftern. Gr bat fic auf fein Rimmer begeben und tft febr übel.

Damlet. Bom Trinten, Berr?

Gulbenftern. Rein, von Balle.

Samlet. 3hr folltet boch mehr gefunden Berftand beweisen, und bieg bem Arzte melben, benn wenn ich ihm eine Reinigung zumuthete, bas wurde ihm vielleicht noch mebr Galle machen.

Galbenftern. Befter Berr, bringt einige Ordnung in eure Reben, und springt nicht so wild von meinem

Muftrage ab.

Damlet. Ich bin gabm, Berr, fprecht!

Galbenftern. Die Konigin, eure Mutter, bat mich in ber tiefften Befummernig ihres Bergens zu euch gefchidt.

Samlet. 3br feib willtommen.

Saldenftern. Dein, befter Berr, biefe Goflichfeit ift nicht von ber rechten Urt. Beliebt es euch, mir eine gefunde Antwort zu geben, fo will ich ben Befehl eurer Mutter ausrichten; wo nicht, fo verzeiht, ich gebe wieber und bamit ift mein Beichaft zu Enbe.

Samlet. Berr, ich fann nicht.

Guldenstern. Bas, gnäbiger Berr?

Samlet. Euch eine gefunde Antwort geben. Berftand ift frank. Aber, Berr, folche Antwort als ich geben tann, ift zu eurem Befehl; ober vielmehr, wie ihr fagt, zu meiner Mutter Befehl; brum nichts weiter, fon= bern zur Sache. Meine Mutter fagt ibr -

Nofenhrang. Sie fagt alfo Folgenbes: euer Betra-

gen hat fie in Staunen und Bermunberung gefest.

Damlet. D wundervoller Sohn, über ben feine Mutter fo erftaunen fann! Rommt fein Nachfat, ber biefer mutterlichen Bewunderung auf bem Fuße folgt? Lagt boren.

Mofenkrang. Gie wünscht mit euch in ihrem Bim-

mer zu reben, ebe ibr zu Bett gebt.

Damlet. Wir wollen gehorchen, und mate fie gehnmal unfre Mutter. Sabt ihr noch fonft mas mit mir zu icaffen?

Nofenkrang. Gnäbiger Berr, ihr liebtet mich einft -

Sumlet. Das thu' ich noch, bei biefen beiben Die-

besgangen bier!

Assenkrang. Bester herr, was ist die Ursache eures übels? Gewiß, ihr tretet eurer eignen Freiheit in den Bog, wenn ihr eurem Freunde euren Kummer verheimlicht.

Samlet. Berr, es fehlt mir an Beforberung.

Assenkrang. Die kann bas fepn, ba ihr bie Stimme bes Königs selbst zur Nachfolge im Danischen Reiche habt? Damlet. Ja, herr, aber "berweil bas Gras wächft"

— bas Sprichwort ift ein wenig roftig.

(Schauspieler kommen mit Flaten) D bie Floten! Last mich eine sehn. — Um euch insbessonbre zu sprechen: (nimmt Galbenstern beiseit) Weswegen geht ihr um mich herum, um meine Witterung zu bekommen, als wolltet ihr mich in ein Nes treiben?

Gulbenftern. D gnabiger Berr, wenn meine Er-

gebenheit allzufühn ift, fo ift meine Liebe ungefittet.

Samlet. Das verfteb' ich nicht recht. Bollt ihr auf biefer Blote fpielen?

Gulbenftern. Gnäbiger Berr, ich fann nicht.

Samlet. 3ch bitte euch.

Suldenftern. Glaubt mir, ich fann nicht.

Samlet. - 3ch erfuche euch barum.

Gulbenftern. 3ch weiß feinen einzigen Griff, gna-

Samlet. Es ift so leicht wie Lugen. Regiert biefe Bindlocher mit euren Fingern und ber Klappe, gebt ber Blote mit eurem Munde Odem, und fie wird bie beredtefte Mufit sprechen. Seht ihr, bieß find die Griffe.

Galbenftern. Aber bie habe ich eben nicht in meisner Gewalt, um irgend eine Sarmonie hervorzubringen;

ich befite bie Runft nicht.

Samlet. Mun, feht ihr, welch ein nichtswürdiges Ding ihr aus mir macht? Ihr wollt auf mir fpielen; ihr wollt in das herz meines Geheimniffes bringen; ihr wollt mich von meiner tiefften Note bis zum Gipfel meiner Stimme hinauf prufen: und in bem kleinen Inftrument bier ift viel Mufik, eine vortreffliche Stimme, bennoch konnt

ihr: es nicht zum Sprechen wingen. Wettet! benklihr, bag ich leichter zu fpielen bin als eine Flore? Munnt wich dwar für ein Instrument ihr wollt, ihr Munt wich gwar verstimmen, aber nicht auf wir spielen.

(Polonius fommit)

Sott gruß' euch, herr.

Polunius. Gnäbiger herr, bie Königin wünscht euch un foredien, und bas fogleich.

smiet. Seht ihr die Wolfe bort, belnah im Ge-

falt eines Rameels?

Polonius. Beim himmel, fie fieht auch wirklich aus mie zin Rameel.

Bamlet. Dich buntt, fie ficht aus wie ein Biefel.

Polonins. Gie bat einen Ruden wie ein Biefel.

Samlet. Dber wie ein Ballfifch?

Volonius. Gang wie ein Ballfift.

Bamlet. Run, so will ich zu meiner Mutter kommen, im Augenblick. — Gie narren nich, bag mir bie Gebuld beinah reißt. — Ich komme im Augenblick.

Psisnins. Das will ich ihr fagen. (ab)

## gamlet.

Im Augenblick ift leicht gefagt. Last mich, Fremde.

(Rosentranz, Gulbenstern, Horatio und die Andern ab)
Mam ift die wahre Spükezett der Nacht,
Wo Grüfte gähnen, und die Hölle selbst
Pest haucht in diese Welt. Nun tränk ich wohl heiß Blut,
Und thäte Dinge, die der bittre Tag
Mit Schaudern säh'. Sill! jest zu meiner Mutter.
O herz, vergiß nicht die Natur! Nie dränge
Sich Nero's Seel' in diesen festen Busen!
Grausam, nicht unnatürlich laß mich seyn;
Nur reden will ich Dolche, keine brauchen.
Herin seid heuchler, Zutig', und du, Gemüth:
Wie hart mit ihr auch meine Rede schmähle,
Nie will'ge brein sie zu versiegeln, Seele!

# Pritte Scene.

Ein Bimmer im Schloffe.

(Der Ronig, Rofenfrang und Gulbenftern treten auf)

Rönig.

Ich mag ibn nicht, auch ftehts um uns nicht ficher, Benn frei fein Bagufinn fcwarmt. Drum macht euch fertig!

Ich ftelle schleunig eure Bollmacht aus, Und er soll bann mit euch nach England hin. Die Pflichten unfrer Burde bulben nicht Gesahr so nah, als ftundlich uns erwächst Aus feinen Grillen.

Galdenstern.

Bir wollen uns bereiten.

Es ift gewiffenhafte, heil'ge Furcht, Die vielen, vielen Seelen zu erhalten, Die eure Majestät belebt und nährt.

Mofenkrang.

Schon das besondre, einzle Leben muß Mit aller Kraft und Rüftung des Gemüths Bor Schaden sich bewahren; doch viel mehr Der Geist, an dessen Geil das Leben Vieler Beruht und hängt. Der Majestät Verscheiden Stirdt nicht allein; es zieht gleich einem Strudel Das Nahe mit: Sie ist ein mächtig Rad, Veselstät auf des höchsten Verges Gipfel, An dessen Kiesenspeichen tausend Dinge Gestittet und gesugt sind; wenn es fällt, So theilt die kleinste Zuthat und Umgebung Den ungeheuren Sturz. Kein König seufzte je Allein und ohn' ein allgemeines Weh.

Ich bitte, ruftet euch zur schnellen Reise; Bir muffen, biefe Furcht in Feffeln legen, Die auf zu freien Kugen jeto geht.

## Rafentrang und Galdenftern.

Bir wollen eilen.

(Beibe ab )

(Bolonine fommt)

Volonius.

Mein Fürft, er geht in seiner Mutter Zimmer. Ich will mich hinter die Tapete ftellen Den Gergang anzuhören; seid gewiß, Sie schilt ihn tüchtig aus, und wie ihr sagtet — Und weislich wars gesagt — es schickt sich wohl, Daß noch ein andrer Zeug' als eine Mutter, Die von Natur parteissch, ihr Gespräch Im Stillen anhört. Lebet wohl, mein Fürst! Eh ihr zu Bett geht, sprech' ich vor bei euch, Und meld' euch, was ich weiß.

Aönig.

Dant, lieber herr. (Polonius ab)

D meine That ift faul, fie ftinkt gum himmel; Sie trägt ben erften, alteften ber Flüche, Morb eines Brubers! - Beten tann ich nicht. 3ft gleich die Neigung bringend wie ber Bille: Die ftartre Schuld beflegt ben ftarten Borfas, Und wie ein Dann, bem zwei Geschäft' obliegen, Steb' ich in Ameifel, was ich erft foll thun, Und laffe beibes. Wie? mar' biefe Sand Much um und um in Bruberblut getaucht. Giebt es nicht Regen g'nug im milben Simmel, Sie weiß wie Schnee zu maschen? Wozu bient Die Bnab', als vor ber Gunbe Stirn zu treten? Und bat Bebet nicht bie zwiefache Rraft, Dem Falle vorzubeugen, und Berzeibung Befallnen auszuwirken? But, ich will Emporichaun; mein Berbrechen ift geschehn. Doch o, welch eine Wendung bes Gebets Biemt meinem Fall? Bergieb mir meinen fonoben Dorb? Dieg fann nicht fenn; mir bleibt ja ftete noch Alles. Bas mich zum Morb getrieben: meine Krone,

Dein eigner Chraeiz, meine Sonigin ; Wird ba verziehn, wa Miffethat besteht? In ben perberbten Stromen biefer Bet Rann bie vergolite Sanb ber Miffethat Das Recht wegftofen, und ein fchnober Preis Erkauft oft bas Gefet. Richt fo bort oben! Da gilt fein Runftgriff, ba erfcheint bie Sanblung In ihrer mahren Art, und wir find felbft Genothiat, unfern Reblern in Die Babne, Ein Zeugniff abzulegen. Run? was bleibt? Sehn, was bie Reue fann. Bas fann fie nicht? Doch wenn man nicht bereuen fann, was tann fie? D Jammerstand! D Bufen, schwarz wie Tob! D Seele, bie, fich frei zu machen ringenb, Roch mehr verftrict wirb! - Engel, belft! versucht! Beugt euch, ihr ftarren Rnie! geftabltes Berg, . Sei weich wie Sehnen neugeborner Rinber! Bielleicht wird Alles gut.

(entfernt fich und fniet nieber)

(Pamlet fommt)

## Samlet.

Jest fonnt' iche thun, bequem; er ift im Beten, Best will iche thun - und fo geht er gen Simmel, Und fo bin ich geracht? Das bieg': ein Bube Ermorbet meinen Bater, und bafür Send' ich, fein einz'ger Cobn, benfelben Buben Ben himmel. Ei, bas war' Sold und Löhnung, Rache nicht, Er überfiel in Buftheit meinen Bater, Boll Speif', in feiner Gunben Maienbluthe. Bie feine Rechnung fteht, weiß nur ber himmel, Allein nach unfrer Denkart und Vermuthung Ergebts ibm feblimm: und bin ich bann geracht, Benn ich in feiner Beiligung ibn faffe. Bereitet und geschickt zum Ubergang? Rein. Dinein, bu Schwert! fei fchredlicher gegudt! Wann er berauscht ift, schlafenb, in ber Wuth,

In seines Betts blutschänderkichen Freuden, Beim Doppeln, Auchen ober anderm Thur, Das keine Spur bes heiles an sich hat: Dann stoß ihn nieder, daß gen himmel er Die Fersen bäumen mag, und seine Seele So schwarz und so verdammt sei, wie die Holle, Wohin er fährt. Die Mutter wartet mein: Dies soll nur Frist ben siechen Tagen seyn.

(Der Ronig fteht auf und tritt vor)

Die Worte fliegen auf, ber Sinn hat teine Schwingen: Bort ohne Sinn kann nicht zum himmel bringen.

(ab)

(ab)

## Vierte Scene.

3 im mer ber Königin. (Die Königin und Bolonius treten auf)

#### Volonius.

Er kommt sogleich: sest ihm mit Rachbrud zu; Sagt ihm, baß er zu wilbe Streiche macht, Um fie zu bulben, und baß eure Hoheit Geschirmt, und zwischen großer Sit und ihm Gestanden hat. Ich will hier still mich bergen, Ich bitt' euch, schont ihn nicht.

Damlet. (hinter ber Scene)

Mutter, Mutter, Mutter!

Königin.

Sorgt meinetwegen nicht. Bieht euch zurud, Ich bor' ibn kommen.

(Polonius verbirgt fich)

## (Samlet fommt)

Samlet. Run, Mutter, fagt: was giebts? Sänigin. Samlet, bein Bater ift von bir beleibigt: Samlet. Mutter, mein Bater ift von euch beleibigt: Konigina ichemint, tommb! ihr ftrecht mittielier Ifen gunge.

Samlet. Geht, geht! ihr fragt mit einer bofen

Bunge.

Asnigin. Was foll bas, Samlet? Samlet. Run, was giebt es hier? Königin.

habt ihr mich gang vergeffen?

Damlet.

Rein, beim Kreuz!

Ihr feib bie Königin, Beib eures Mannes Brubers, Und — war' es boch nicht fo! — feib meine Mutter. Königin.

Sut, Andre follen gur Bernunft euch bringen.

Rommt, fest euch nieber; ihr fout nicht vom Blas, Richt gebn, bis ich euch einen Spiegel zeige, Borin ihr euer Innerftes erblickt.

Sonigin.

Bas willft bu thun? Du willft mich boch nicht morben? De, Bulfe! Gulfe!

Palonius. (hinter ber Tapete)

Gulfe! be, berbei!

gamlet.

Bie? mas? eine Ratte? (er zieht) Nobt! fur 'nen Dutaten, tobt!

(thut einen Stoß burch bie Tapete)

Polonius. (hinter ber Tapete)

Dich bin umgebracht! (fallt und ftirbt)

Königin.

Weh mir! was thateft bu? Samlet.

Fürwahr, ich weiß es nicht: ift es ber Ronig?
(giebt ben Bolonius hinter ber Tapete bervor)

Königin.

D, welche rasche blut'ge That ift bieß!

Sa, gute Mutter, eine blut'ge That,

So folimm belund, nis einen Ronig tobten, Und in die Eh' mit feinem Bruber treten. Asnigin.

Ms einen Ronig tobten!

Bamlet.

Ja, so sagt' ich.

(gu Polonius)

Du kläglicher, vorwitz'ger Narr, fahr' wohl!
Ich nahm bich für 'nen Sohern; nimm bein Loos, Du fiehst, zu viel Geschäftigkeit ist mißlich. — Mingt nicht bie Gänbe so! fill setzt euch nieber, Laßt euer Herz mich ringen, benn bas will ich. Wenn es burchbringlich ist; wenn nicht so ganz Verbammte Angewöhnung es gestähtt,
Daß es verschanzt ist gegen bie Vernunst.

Bas that ich, daß du gegen mich die Zunge So toben laffen barfft?

Hamlet. Gold eine That.

Die alle Huld der Sittsamkeit entstellt, Die Tugend Geuchler schilt, die Rose wegnimmt Bon unschuldvoller Liebe schöner Stirn Und Beulen hinseht; Ehgelüsde falsch Wie Spielereide macht; o eine That, Die auß dem Körper des Bertrages ganz Die innre Seele reißet, und die süße Religion zum Wortgepränge macht. Des himmels Antlitz glüht, ja diese Keste, Dies Weltgebäu, mit traurendem Gesicht, Als nahre sich der jüngste Tag, gedenkt Trübsinnig dieser That.

Monigin. Beh! welche That Brult benn fo laut, und bonnert im Berfunben? Samlet.

Seht hier, auf bieß Gemalbe und auf bieß, Das nachgeahmte Gleichniß zweier Brüber.

Afnigin. O hamlet, sprich nicht mehr! Du kehrst die Augen recht ins Inne mir, Da feh' ich Flede, tief und fcwarz gefürbt,. Die nicht von Farbe laffen.

Samlet.

Rein, zu leben Im Schweiß und Brobem eines effen Betts, Gebrüht in Fäulniß; buhlend und fich paarend über bem garfi'gen Nest —

Sonigin.

D sprich nicht mehr! Mir bringen biese Wort' ins Ohr wie Dolche. Richt weiter, lieber Hamlet!

Damlet.

Ein Mörber und ein Schalk; ein Knecht, nicht werth Das Zehntel eines Zwanzigtheils von ihm, Der eu'r Semahl war; ein Handwurft von König, Ein Beutelschneiber von Gewalt und Reich, Der weg vom Sims die reiche Krone stahl, Und in die Tasche stedte.

Konigin.

Salt inne!

(Der Geift fommt)

Bamlet.

Gin geflickter Lumpenkönig! — Schirmt mich und schwingt die Flügel über mir, Ihr himmelsschaaren! — Was will bein würdig Bild?

Königin.

Web mir! er ift verrudt.

gamlet.

Rommt ihr nicht, euren trägen Sohn zu schelten, Der Beit und Leibenschaft versäumt, zur großen Bollführung eures furchtbaren Gebots? D fagt!

Geist.

Bergiß nicht! Diese heimsuchung Soll nur ben abgestumpften Borsat schärfen. Doch schau! Entsetzen liegt auf beiner Mutter; Aritt zwischen sie und ihre Seel' im Kampf, In Schwachen wirkt die Einbildung am flieisen: Sprich mit ihr, Hamlet!

Samiet.

Bie ift euch, Mutter ?

Ağuigin.

Ach, wie ist beun euch, Daß ihr die Augen heftet auf bas Leere, Und redet mit der körperlosen Luft?
Bild blipen eure Geister aus den Augen, Und wie ein schlafend heer beim Wassenlärm, Sträubt euer liegend haar sich als lebendig Empor, und steht zu Berg. O lieber Sohn, Spreng' auf die hitz und Flamme beines Üebels Abkühlende Geduld! Wo schaust du hin?

Auf ihn! auf ihn! Seht ihr, wie blaß er starrt? Sein Anblick, seine Sache, wurde Steinen Bernunft einpredigen. — Sieh nicht auf mich, Damit nicht beine klägliche Gebehrbe Mein strenges Thun erweicht, sonst fehlt ihm bann Die achte Art: vielleicht statt Blutes Abranen.

Ronigin.

Mit wem besprecht ihr euch?

gamlet.

Seht ihr bort nichts?

Königin.

Gar nichts; boch feb' ich Alles, was bort ift. Bamlet.

Und hörtet ihr auch nichts?

Aönigin.

Rein, nichts als uns.

Samlet.

Sa, feht nur bin! Ceht, wie es meg fich fliehlt! Mein Bater in leibhaftiger Gestalt: Seht, wie er eben zu ber Thur binaus geht!

(Geift ab)

Königir.

Dieß ift bloß eures Girnes Ausgeburt;

In biefer mefactofen Schöpfung ift Bergudung fehr geubt.

Stulet. Bergudung ? Mein Buls balt orbentich wie eurer Takt, Spielt eben fo gefunde Melobien ; Es ift fein Wahnwis, was ich vorgebracht. Bringt mich zur Prüfung, und ich wiederhole Die Sach' euch Wort für Bort, wovon ber Bafnwit Absbringen murbe. Mutter, um eu'r Seil! Legt nicht bie Schmeichelfalb' auf eure Seele. Dag nur mein Babnwit fpricht, nicht eu'r Bergebn; Sie wird ben bofen Gled nur leicht verharschen, Inden Berberbniff, beimlich untergrabend. Bon innen angreift. Beichtet por bem Simmel, Bereuet, was gefchehn, und meibet Runft'ges; Düngt nicht bas Unfrant, bag es mehr noch wuchre. Bergebt mir biefe meine Tugend; benn In biefer feiften, engebruft'gen Beit Dug Tugend felbit Berzeihung flehn vom Lafter, Ja friechen, bag fie nur ihm wohlthun burfe.

Köniain.

D Damlet! bu zerfpalteft mir bas herz.

D werft ben schlechtern Theil bavon hinweg, Und lebt so reiner mit ber andern Hälfte. Gute Nacht! Doch meidet meines Oheims Bett, Nehmt eine Tugend an, die ihr nicht habt. Der Teufel Angewöhnung, der des Bösen Gefühl verschlingt, ist hierin Engel doch: Er giebt der Ubung schöner, guter Thaten Nicht minder eine Kleidung oder Tracht, Die gut fich anlegt. Seid zu Nacht enthaltsam, Und das wird eine Art von Leichtigkeit. Der folgenden Enthaltung leihn; die nächste Bird dann noch leichter: benn die Übung kann Kast das Gepräge der Natur verändern; Sie zähmt den Teufel ober stätzt ihn aus Mit wunderbarer Mache. Bochmals, schlaft wohl! Um euren Segen bitt' ich, wann ihr felbst Rach Segen erst verlangt. — Für diesen Herrn Thut es mir leid: ber Gimmel hat gewollt, Um mich durch dieß, und dieß durch nich zu stoafen, Daß ich ihm Diener muß und Gethel styn. Ich will ihn schon beforgen, und den Aod, Den ich ihm gab, vertreten. Schlaft denn mohl! Zur Grausamdeit zwingt bloße Liebe mich; Schlimm fängt es an, und Schlimm'res nachet sich. Ein Wort noch, gute Mutter!

Sonigin.

Bas soll ich thun?

#### Dumlet.

Durchaus nicht bas, was ich euch beiße thun, Lagt ben gebunf'nen Ronig euch ins Bett Bon neuem locken, in die Mangen euch Muthwillig fneipen; euch fein Dauschen nennen, Und für ein Baar verbuhlte Ruff', ein Spielen In eurem Raden mit verbammten Fingern, Bringt biefen gangen Sanbel an ben Tag, Dag ich in feiner mabren Tollheit bin, Mur toll aus Lift. Gut mars, ihr ließt's ihn wiffen. Denn welche Konigin, schon, feusch und flug, Berhehlte einem Ranfer, einem Molch So theure Dinge mohl? wer thate bas? Nein, trot Erfenntnig und Berichwiegenbeit. Löft auf bem Dach bes Rorbes Deckel, laßt Die Bogel fliegen, und, wie jener Affe, Rriecht in den Rorb, um Proben anzustellen, Und brecht euch felbft ben Bals.

Sonigin.

Sei bu gewiß, wenn Worte Athem finb, Und Athem Leben ift, hab' ich fein Leben, Das auszuathmen, was bu mir gesagt.

Samlet.

Ich muß nach England: wißt ihre?

## · Abutgin.

1115 C. S. Ach, ich vergaß; es ift so ausgemacht. Bamlet.

Man flegelt Briefe; meine Schulgefellen. Die Beiben, benen ich wie Rattern traue, Sie bringen bie Beftellung bin; fie muffen Den Weg mir babnen, und zur Schurferei Berolben gleich mich führen. Gei es brum! Der Spaß ift, wenn mit feinem eignen Bulver Der Feuerwerfer auffliegt; und mich trugt Die Rechnung, wenn ich nicht ein Rlafter tiefer Mls ihre Dinen grab', und fprenge fie Bis an ben Monb. Des ift gar zu fcon, Wenn fo zwei Liften fich entgegen gebn! -Der Mann padt mir 'ne Laft auf; 36 will ben Wanft ins nachfte Bimmer ichleppen. Run, Mutter, gute Nacht! - Der Rathsberr ba 3ft jest febr ftill, gebeim und ernft fürmabr, Der fonft ein fdelm'ider, alter Schmater mar. Rommt, Berr, ich muß mit euch ein Enbe machen. -Gute Racht, Mutter!

(fie geben von verfchiebnen Seiten ab. Samlet fcbleift ben Polonius heraus)

# Vierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Bimmer im Schloffe.

(Der König, die Königin, Rosenfrang und Gab o benftern)

König.

In biefen tiefen Seufzern ift ein Sinn; Legt fie uns aus, wir muffen fie verftebn. Bo ift en'r Sohn?

Sonigin. (gu Rofenfrang und Gulbenftern) Raumt biefen Blat und auf ein Beilden ein.

(Bette ab)

Ah, mein Gemahl! was fah ich biefe Nacht!

Bie, Gertrub? mas macht Samlet? Asnigin.

Er rast wie See und Wind, wenn belde Kimpfen, Ber macht'ger ift; in seiner wilben Buth, Da er was hinterm Teppich rauschen hört, Reißt er die Kling' heraus, schreit: eine Katte! Und töbtet fo in selnes Wahnes Sige Den ungeseh'nen guten, alten Mann.

D schwere That! so mar' es uns geschehn, Benn wir baselbst gestanden. Seine Freihett Droht aller Welt, euch selbst, uns, jedem Andern. Ach! wer steht ein für diese blut'ge That? Uns wird zur Last sie fallen, deren Borsicht Den tollen jungen Mann, eng eingesperrt, Und fern von Menschen hätte halten sollen.

Doch unfre Liebe war so groß, baß wir Richt einsehn wollten, was bas Beste war. Und wie der Eigner eines bosen Schabens, Den er geheim halt, ließen wir ihn zehren Recht an des Lebens Mark. Wo ift er hin?

· Er schafft ben Leichnam bes Erschlagnen weg, Wobei sein Wahnstinn, wie ein Körnchen Gold In einem Erz von schlechteren Metallen, Sich rein beweist: er weint um bas Geschehne.

O Gertrub, last uns gehn! Sobald die Sonne an die Berge tritt, Schisst man ihn ein; und diese schnöde That Muß unsre ganze Wajestät und Kunst Bertreten und entschuldigen. — De, Güldenstern!

(Rofenfranz und Gulbenftern kommen) Geht, beibe Freunde, nehmt euch wen zu Gulfe. Samlet hat den Polonius umgebracht In seinem tollen Muth, und ihn darauf Aus seiner Mutter Zimmer woggeschleppt. Geht, sucht ihn, sprecht ihm zu, und bringt den Leichnam In die Kapell. Ich bitt' euch, eilt hiebet.

(Rosenkranz und Gülbenstern ab)
Rommt, Gartrud, rufen wir von unsern Freunden
Die klügsten auf, und machen ihnen kund,
Bas wir zu thun gedenken, und was leider
Geschehn: so kann der schlangenart'ge Zeumund,
Des Zischeln von dem einen Pol zum andern,
So sicher wie zum Ziele die Kanone
Den gift'gen Schuß trägt, unsern Namen noch
Bersehlen, und die Luft unschäblich tressen.
D komm hinweg mit mir! Entsehen ist
In meiner Seel' und innerlicher Zwist.

# Bweite Scene.

#### Ein andres Jimmer im Schloffen

(Samlet fommt)

#### Samtet.

- Sicher beigepadt. -

Asfenbrang und Galbenftern. (hinter ber Scene) Samlet! Bring Samlet!

Samlet. Aber ftill - was für ein Larm? Ber ruft ben Samlet? D, ba tommen fie.

(Rofentran; und Gulbenftern tommen)
#sfenkrang.

Bas habt ihr mit bem Leichnam, Bring, gemacht?

Ihn mit bem Staub gepaart, bem er verwandt. Mosenkrang.

Sagt uns ben Ort, bag wir ihn weg von ba In die Kapelle tragen.

> Hamlet. Glaubt es nicht, Assenkranz.

Bas nicht glauben?

Samlet. Daß ich euer Geheinnis bewahren kum und meines nicht. Ueberdieß, sich von einem Schwamme fragen zu laffen! Bas für eine Antwort foll ber Sohn eines Königs barauf geben?

Mofenkrang. Rebmt ihr mich für einen Schwamm,

gnabiger Berr?

Samlet. Ja, herr, ber bes Kinigs Miene, seine Gunstbezengungen und Befehle einsaugt. Aber solche Beamte thun bem Könige ben besten Dienst am Ende. Er hält sie, wie ein Affe ben Bissen, im Wintel seines Kinnbackens; zuerst in ben Mund gestockt, um zuletzt verschungen zu werben. Wenn er braucht, was ihr ausgesammelt habt, so darf er euch nur brücken, so seib ihr, Schwamm, wieber trocken.

Mofenkraus. Ich verftebe euch nicht, gnabiger Gerr. Samlet. Es ift mir lieb: eine lofe Rebe ichlaft in bummen Diren.

Mofenkraus. Onabiger Gerr, ihr mußt uns fagen,

wo bie Leiche ift, und mit une gum Ronige gebn.

Samlet. Die Leiche ift beim Konig, aber ber Ronig ift nicht bei ber Leiche. Der Ronig ift ein Ding -

Gulbenftern. Gin Ding, gnabiger Gerr?

Bamlet. Das nichts ift. Bringt mich zu ihm. Ber-fted bich, Buchs, und alle hinterbrein.

(Afte et)

# Pritte Scene.

Gin anbres Bimmer im Schloffe.

(Der Ronig tritt auf mit Befolge)

Ronig.

Ich lass' ihn holen, und den Leichnam suchen. D wie geführlich ists, daß dieser Mensch So frank umhergeht! Dennoch dursen wir Nicht nach dem strengen Necht mit ihm versahren; Er ist beliebt bei der verworrnen Menge, Die mit dem Aug', nicht mit dem Urtheil wählt, Und wo das ist, wägt man des Schuld'gen Plage, Doch nie die Schuld. Um Alles auszugleichen, Muß diese schuld. Um Alles auszugleichen, Wuß diese schuld Wegsendung ein Schritt Der Uberlegung scheinen; menn die Krankheit Berzweiselt ist, kann ein verzweiselt Mittel Nur helsen, oder keins.

(Rosenkranz kommt) Was ift geschehn?

Bofenkrang.

Boger bie Leiche hingeschafft, mein Fürft, Bermögen wir von ihm nicht zu erfahren. König.

Bo ift er felber?

## Mofenhraus.

Draugen, gnab'ger herr,

Bewacht, um eu'r Belieben abzumarten.

Aonig.

So bringt ihn vor uns.

Mofenbraus. Be, Bulbenftern! bringt ben gnabigen Gern berein.

(Samlet und Gulben ftern fommen)

Ronig. Run, Samlet, wo ift Bolonius?

Samlet. Beim Rachtmahl.

Ranig. Beim Rachtmahl?

Samlet. Richt wo er speift, sonbern wo er gespeist wird. Eine gewisse Reichsversammlung von politischen Bürmern hat sich eben an ihn gemacht. So 'n Wurm ift euch der einzige Kaiser, was die Tafel betrifft. Wir mästen alle andern Kreaturen, um uns zu mästen; und uns selber mästen wir für Maden. Der sette König und der magre Betiler sind nur verschiedne Gerichte; zwei Schusseln, aber für eine Tasel: das ist das Ende vom Liede.

Sinig. Ach Gott! ach Gott!

Samlet. Jemand konnte mit bem Wurm fichen, ber von einem Konig gegeffen bat, und von bem Fifch effen, ber ben Wurm vergebrte.

Ronig. Bas meinft bu bamit?

Samlet. Richts, als euch zu zeigen, wie ein Ronig feinen Weg burch bie Gebarme eines Bettlers nehmen kann.

Monig. Wo ift Polonius?

Samlet. Im Simmel. Schickt hin, um zuzusehn. Benn euer Bote ihn ba nicht findet, so sucht ihn selbst an bem andern Orte. Aber wahrhaftig, wo ihr ihn nicht binnen dieses Monats findet, so werdet ihr ihn wittern, wenn ihr die Treppe zur Gallerie hinausgeht.

Adnig. (gu efnigen aus bem Gefolge) Beht, fucht ibn

bort.

Samlet. Er wirb warten, bis ihr fommt.
(Ginige aus bem Gefolge ab)

Aönig.

Samlet, für beine eigne Sicherheit,

Die uns so werth ift, wie uns iwig franti, Was du begangen haft, muß diese Ahst In feur'ger Eile dich von hinnen senden. Drum rufte dich; das Schiff liegt schon bereit, Der Wind ift gunftig, die Gefährten warten, Und Alles treibt nach England auf und fort.

Bamlet. Rach England? Sanig. Ja, Samlet.

Samlet. Gut.

Rönig.

So ift es, wenn bu unfre Abficht mußteft.

Ismlet. Ich sehe einen Cherub, ber fie fieht. — Aber kommt! nach England! — Lebt wohl, liebe Mutter! Afnig.

Dein flebevoller Bater, Samlet.

Somlet. Meine Mutter. Bater und Mutter find Mann und Weib; Mann und Weib find Ein Fleisch: also meine Mutter. Kommt, nach England! (ab)

Sonig.

Folgt auf bem Fuß ihm, lockt ihn schnell an Bord;
Berzögert nicht; er muß zu Nacht von hinnen.
Fort! ALes ift verslegelt und geschehn,
Was sonst die Sache heischt. Ich bitt' euch, eilt.
(Rosenkranz und Gulbenstern ab)

Und, England! gilt dir meine Liebe was,
(Wie meine Macht fie dich kann schägen lehren,
Denn noch ist deine Narbe wund und roth
Kom Danenschwert, und beine Ehrfurcht leistet
Und willig Lehenspflicht) so darfit du nicht
Das oberherrliche Geheiß versäumen,
Das durch ein Schreiben solchen Inhalts bringt
Auf Hamlets schnellen Tod. D ihn es, England!
Denn wie die Gekift rast er mir im Blut;
Du mußt mich heilen. Mag mir Alles glücken;
Bis dieß geschehn ift, kann mich nichts erquicken.

## Dierte Scene.

### Gine Cone in Danemarf.

(Fortinbras und Truppen, im Marfc begriffen)

Aprtinbraa.

Geht, Hauptmann, grüßt von mir ben Danenkönig; Sagt ihm, baß Fortinbras auf sein Geskatten Kur ben versprochnen Zug durch sein Gebiet Geleit begehrt. Ihr wißt, wo wir uns treffen. Wenn Seine Majestät uns sprechen will, So wollen wir psichtmäßig ihn begrüßen: Das melbet ibm.

Sauptmann. Ich will es thun, mein Bring. Fortinbras.

Rudt langfam vor.

(Fortinbras und Truppen ab)

(Samlet, Rofentrang, Gulbenftern und Anbere tommen)

Bamlet.

Bef find bie Truppen, lieber Gerr? : Dauptmann.

Sie find von Norweg, Herr.

Samlet.

Bogu beflimmt, ich bitt' euch? Beuptmann.

Sie ruden gegen Polen.

gamlet.

Ber führt fie an?

Cauptmaun.

Des alten Norwegs Reffe, Fortinbras.

**S**amlet.

Und geht es auf bas ganze Bolen, ober Auf einen Granzort nur?

Sauptmann.

Um wahr zu meben und mit keinem Bufat,

Wir gehn, ein kleines Flecken zu gewinnen, Das keinen Bortheil als ben Namen bringt. Für funf Dukaten, fünf, möcht' ichs nicht pachten, Auch bringts bem Norweg ober Bolen sicher Nicht mehr, wenn man auf Erbzins es verkauft.

Bamlet.

So wirb es ber Polad nicht halten wollen. Banntmann.

Doch; es ift fcon befett.

Damlet.

Bweitaufend Seelen, zwanzigtaufend Golbstüd. Entscheiben biesen Lumpenzwift noch nicht. Dieß ift bes Wohlstands und ber Nuh Geschwür, Das innen aufbricht, während sich von außen Kein Grund bes Todes zeigt. — Ich bank euch, herr. Auptmann.

Beleit euch Gott!

(ab)

### Mofenkrang.

Beliebt es euch zu gehn?

3ch fomme gleich euch nach. Geht nur voran. (Rofenfrang und bie Ubrigen ab)

Wie jeber Anlag mich verflagt, und spornt Die trage Rache an! Was ift ber Denich. Wenn feiner Beit Gewinn, fein hochftes Gut Rur Schlaf und Effen ift ? Ein Bieb, nichts weiter. Bewiß, ber uns mit folder Denkfraft ichuf Voraus zu schaun und rudwärts, gab uns nicht Die Fähigkeit und gottliche Bernunft, Um ungebraucht in uns zu schimmeln. Nun, Gei's viehisches Vergeffen, ober fei's Ein banger Zweifel, welcher zu genau Bebenkt ben Ausgang - ein Gebanke, ber, Berlegt man ihn, ein Biertel Weisheit nur Und ftets brei Biertel Feigheit hat - ich weiß nicht, Weswegen ich noch lebe, um zu fagen: "Dieg muß geschehn;" ba ich boch Grund und Willen Und Rraft und Mittel hab', um es zu thun.

Beifpiele, bie gue greifen, mabnen mich. .... So biefes Beer von folder Rabl und Starfe. Bon einem garten Bringen angeführt, Def Duth, von bober Chrbegier geschwellt. Die Stirn bem unfichtbaren Ausgang beut. Und glebt fein fterblich und verlesbar Theil Dem Glud, bem Tobe, ben Gefahren Breis, Für eine Rußschal'. Wahrhaft groß sehn beißt -Richt obne großen Gegenstand fich regen; Doch einen Strobhalm felber groß verfechten, Benn Ehre auf bem Spiel. Wie fteh benn ich, Den feines Baters Morb, ber Mutter Schanbe, Antriebe ber Wernunft und bes Geblute, Den nichts erwedt? Ich feb' inbeg beschämt Den naben Tob von zwanzigtaufenb Dann, Die für 'ne Grille, ein Phantom bes Rubms, Bum Grab gebn wie ins Bett; es gilt ein Fledchen, Borauf die Rabl ben Streit nicht führen fann. Richt Gruft genug und Raum, um die Erschlagnen Rur zu verbergen. D von Stund' an trachtet Rach Blut, Gebanken, ober feib verachtet!

## fünfte Scene.

Selfingor. Gin Bimmer im Schloffe. (Die Ronigin und Boratio treten auf)

Königin.

- 3d will nicht mit ihr fprechen. Saratio.

Sie ift fehr bringend; wirklich, außer fich; Ihr Zustand ist erbarmenswerth.

Königin.

Was will fie?

**S**oratis.

Sie fpricht von ihrem Bater; fagt, fie hore, Die Welt sei schlimm, und achzt und schlägt die Bruft; Ein Strobhalm ärgert fie; fie spricht verworren Mit halbem Sinn nut: ihre Bab' ift nichts, Doch leitet ihre ungestalte Act Die Hörenben auf Schlüsse; man erräth, Man fluct zusammen ihrer Worte Sinn, Die sie mit Nicken glebt, mit Winken, Mienen, So baß man wahrlich benken muß; man könnte Zwar nichts gewiß, jeboch viel Arges benken.

Aönigin.

Man muß boch mit ihr sprechen; fie fann Argwohn In Unbeil brutenbe Gemuther streun.
Laßt sie nur vor. (Horatio ab) Der tranken Seele, nach ber Art ber Sinben, Scheint jeder Xand ein Unglud zu verkunden, Bon so bethörter Furcht ift Schnlo erfullt, Daß, sich verbergend, sie sich selbst enthunt.

(Horatio fommt mit Ophelia)

Ophelia.

Bo ift bie icone Majeftat von Banmart? 
Abnigin.

Bie gehts, Ophelia?

**Ophelia.** (fingt) Wie erkenn' ich bein Areu-lieb Bor ben Anbern nun? An bem Muschelhut und Stab, Und den Sandelschuhn.

Ronigin.

Ach, fußes Fraulein, wozu foll bieg Lieb?

Ophelia.

(fingt)

Bas beliebt? Nein, bitte, hört.
Er ist lange todt und hin,
Todt und hin, Fraulein!
Ihm zu häupten ein Rasen grun,
Ihm zu Kuß ein Stein.

Ð!

Bonigin.

Aber sagt, Ophelia -

Ophelie.

Bitt' ench, hört.

(fingt)

Sein Leichenhemb weiß wie Schnee zu febn -

(Der Ronig tritt auf)

Abnigia.

Mh, mein Gentahl, feht bier!

Ophelia. (fingt)

Geglett mit Blumenfegen, Das unbethrant zum Grab mußt' gehn Bon Liebebregen.

Asnig. Bite gehte euch, holbes Fraulein?

Sphelia. Gottes Lohn! recht gut. Sie fagen, bie Eule war eines Baders Tochter. Ach herr! wir wiffen wohl, was wir find, aber nicht, was wir werden konnen. Gott fegne euch bie Mahlzeit!

Rouig. Anspielung auf ihren Bater.

Ophelia. Bitte, lagt und baraber nicht fprechen; aber wenn fie euch fragen, was es bebeutet, fagt nur

(fingt)

Auf morgen ist Sankt Valentins Tag, Wohl an ber Zeit noch früh, Und ich, 'ne Malb, am Fensterschlag Will seyn eu'r Balentin. Er war beteit, that an sein Kleib, That auf die Kammerthur,

Ließ ein die Maid, die als 'ne Maid Sing nimmer mehr herfür.

Ainia. Bolbe Ophelia!

Ophelia. Furmahr, ohne Schwur, ich will ein Enbemachen. (finat)

Bei unfrer Frau und Cantt Rathrin!

O pful! was foll bas fenn? Ein junger Mann thuts, wenn er kann, Beim himmel, 's ift nicht fein.

Sie fprach: eh ihr gescherzt mit mir, Gelobtet ihr mich zu frein.

Er antwortet:

3ch brache auch nicht, beim Sonnenlicht! Barft bu nicht fommen berein.

Anig. Wie lang' ift fie schon so? Ophelia. Ich hoffe, Alles wird gut gehn. Wir mussen gebuldig seyn; aber ich kann nicht umbin zu weinen, wenn ich benke, daß sie ihn in ben kalten Boben gelegt haben. Mein Bruber soll davon wissen, und so bank ich euch für euren guten Rath. Kommt, meine Kutsche! Gute Racht, Damen! gute Racht! (ab)

**Abuig.** Folgt auf dem Fuß ihr doch; bewacht fie recht. (Horatio ab)

D bieß ift Gift bes ticfen Grame, es quillt Aus ihres Baters Tob. Und feht nun an, D Gertrub! Gertrub! wenn bie Leiben fommen. So fommen fie wie einzle Spaber nicht, Rein, in Gefchmabern. 3hr Bater umgebracht; Fort euer Sohn, er felbft ber mufte Stifter Berechten eignen Banns; bas Bolf verschlammt, Schablich und trub im Bahnen und Bermuthen Bom Tob bes redlichen Bolonius; Und thöricht wars von uns, so unterm Gusch Ihn zu bestatten; bann bieß arme Rind Betrennt von fich und ihrem eblen Urtheil, Dhn' welches wir nur Bilber find, nur Thiere. Rulest, mas mehr als Alles in fich folient: Ihr Bruber ift von Franfreich insgebeim Burudgefehrt, nahrt fich mit feinem Staunen, Balt fich in Bolten, und ermangelt nicht Der Ohrenblafer, um ihn anzufteden Mit gift'gen Reben von bes Baters Tob; Bobei Berlegenheit, an Bormand arm, Sich nicht entbloben wird uns zu verflagen Bon Dhr ju Dhr. D liebste Gertrub, bieg Biebt wie ein Traubenschuß an vielen Stellen Mir überflüß'gen Tob.

(garm hinter ber Scene)

Simigen. D weh! was für ein Lärm?

(Gin Cbelmann fommt)

Ronig.

Berbei! Bo find die Schweizer? Lagt die Thur bewachen. Bas giebt es braugen?

Ebelmann.

Rettet euch, mein Fürft.

Der Ocean, entwachsend seinem Saum, Berschlingt die Niedrung ungestümer nicht, Als an der Spize eines Meuterhausens Laertes eure Diener übermannt.
Der Böbel nennt ihn Herrn, und gleich als finge Die Welt erst an, als war das Alterthum Bergessen, und Gewohnheit nicht bekannt, Die Stüzen und Bekrästiger jedes Worts, Schrein sie: Erwählen wir: Laertes werde König! Und Müzen, Hände, Jungen tragens jubelnd Bis an die Wolken: König sei Laertes!

Königin.

Sie fchlagen luftig an auf falicher Fährte. Bertehrt gefpurt, ihr falichen Danenbunde!

(Larm hinter ber Scene)

Aönig.

Die Thuren find gesprengt.

(Laertes fommt bewaffnet. Danen hinter ibm)

Caertes.

Bo ift benn biefer Ronig? - Gerrn, bleibt braugen. Danen.

Rein, lagt uns mit binein.

Saertes.

3ch bitt', erlaubt mir.

Pänen.

But, wie ihr wollt.

(Sie giehen fich binter bie Thur gurud)

Seetten.

Dant ench I befest bie Thur. - Du fchnober Konig, gieb mir meinen Bater.

Sanigin.

Buter Laertes, rubig!

Saertes.

Der Tropfe Bluts, ber ruhig ift, erklärt Für Baftarb mich, ichilt hahnrei meinen Vater, Brandmarkt als Mege meine treue Mutter, hier zwischen ihren reinen leufchen Brau'n.

Bonig.

Was ift ber Grund, Laertes, daß dein Aufstand So riesenmäßig aussteht? — Laßt ihn, Gertrub, Befürchtet nichts für unsere Berson.
Denn solche Göttlichkeit schirmt einen König: Berrath, der nur erblickt, was er gewollt, Steht ab von seinem Willen. — Sag, Laertes, Was bift du so entruftet? — Gertrud, laßt ihn! Sprich, junger Mann.

Saertes. Wo ist mein Bater?

König.

Tobl

Königin.

Doch nicht burch ihn.

König. Laßt ihn nur fatt fich fragen. Saertes.

Wie kam er um? Ich lasse mich nicht ässen. Bur Hölle, Areu'! Zum ärgsten Teusel, Eibe! Gewissen, Frömmigkeit, zum tiessten Schlund! Ich troze ber Berdammniß; so weit kams: Ich schlage beibe Welten in die Schanze, Wag kommen, was da kommt! Nur Rache will ich Bollauf für meinen Bater.

König.

Wer wird euch hindern?

Surrtud.

Mein Wille, nicht ber gangen Welt Gebet, Und meine Mittel will ich fo verwalten, Daß wenig weit foll reichen.

König.

Henn ihr von eures theuren Baters Tob Das Sichre wissen wollt: 17th eurer Rache Schluß, Als Steger in dem Spiel so Freund als Feind, Gewinner und Verlierer fortzureißen ? Laertes.

Rur feine Stinde.

Sonia.

Bollt ihr fie benn fennen?

Lueztes.

Den Freunden will ich weit die Arme öffnen, Und wie der Lebensopfrer Belikan Mit meinem Blut fie tranken.

Sonig.

So! nun fprecht ihr Us guter Sohn und ächter Ebelmann. Daß ich an eures Baters Tode schuldlos, und am empfindlichsten badurch gekränkt, Soll eurem Urtheil offen bar sich legen,

Bie Tageslicht bem Aug'.

Danen. (hinter ber Scene)

Last fie hinein!

Bas giebts? mas für ein garm?

(Ophelia fommt, phantastisch mit Krautern und Blumen geschmudt.)

D hike, trodine Mein hirn auf! Thränen, flebenfach gefalzen, Brennt meiner Augen Kraft und Tugend auß! — Bei Gott! bein Bahnfinn foll bezahlt uns werden Rach bem Gewicht, bis unfre Wagschal' finkt. D Maienrose! füßes Kind! Ophelia! Geliebte Schwester! — himmel, kann es sehn,

Daß eines jungen Mabdens Big fo fterblich Als eines alten Mannes Leben ift? Ratur ift fein im Lieben; wo fie fein ift, Da fenbet fie ein koftbar Pfand von fich Dem, was fie liebet, nach.

Sie trugen ihn auf ber Bahre blaß, Leiber, ach leiber!

Und manche Thran' fiel in Grabes Schoof -

Saertes. Satt'ft bu Bernunft, und mahnteft uns gur Rache, Es fonnte fo nicht rubren.

Ophelia. Ihr mußt fingen: "'Munter, hinunter! und ruft ihr ihn 'nunter." O wie das Rad dazu klingt! Es ift ber falfche Berwalter, der seines herrn Lochter ftahl.

Saertes.

Dieg Richts ift mehr als Etwas.

Spholia. Da ift Bergismeinnicht, das ift zum Anbenken; ich bitte euch, liebes Herz, gebenkt meiner! und ba ift Rosmarin, das ift für die Treue.

Saertes. Ein Sinnspruch im Bahnfinn: Treue und Anbenten bezeichnet.

Sphelia. Da ist Fenchel für euch und Agley — ba ist Raute für euch, und hier ist welche für mich — ihr konnt eure Raute mit einem Abzeichen tragen. — Da ist Maaslieb — ich wollte euch ein paar Beilchen geben, aber ste welkten alle, ba mein Bater starb. — Sie sagen, er nahm ein gutes Ende. — (fingt)

Denn traut lieb Frangel ift all meine Luft -

Saertes.

Schwermuth und Trauer, Leit, die Golle felbst, Macht fie zur Anmuth und zur Artigkeit.

**Ophelia.** (fingt) Und fommt er nicht mehr zurück? Und fommt er nicht mehr zurück? Er ift tobt, o meh! In bein Tobesbett geh, Er kommt ja nimmer zurud.

Sein Bart war so welß wie Schnee Sein Haupt dem Flachse gleich: Er ist hin, er ist hin, Und kein Leid bringt Gewinn; Gott helf ihm ins himmelreich!

Und allen Chriftenfeelen! Darum bet' ich! Gott fei mit euch! (ab')

Saertes.

Seht ihr bas? o Gott!

Ronig.

Laertes, ich muß euern Gram besprechen; Bersagt mir nicht mein Recht. Entsernt euch nur, Wählt die Verständigsten von euren Freunden, Und laßt sie richten zwischen euch und mir. Wenn sie zunächst uns, oder mittelbar, Dabei betroffen sinden, wollen wir Reich, Krone, Leben, was nur unser heißt, Euch zur Vergütung geben; doch wo nicht, So seid zusrieden uns Geduld zu leihn; Wir wollen dann, vereint mit eurer Seele, Sie zu bestiedigen trachten.

Saertes.

Ja, fo feis.

Die Tobesart, die heimliche Bestattung — Kein Schwert, noch Wappen über seiner Gruft, Rein hoher Brauch, noch förmliches Gepräng — Sie rufen laut vom himmel bis zur Erbe, Daß ichs zur Frage ziehn muß.

König.

Sut, das follt ihr, Und wo die Schuld ist, mag das Strafbeil fallen, 3ch bitt' euch, folget mir.

(Alle ab)

## Sechste Scene

Gin anberes Bimmer im Schloffe.

(Soratio und ein Diener treten auf)

Boratio.

Bas finds fur Leute, die mich fprechen wollen?

Matrofen, herr; fie haben, wie fie fagen, Euch Briefe zu bestellen,

Saretio.

Laft fie vor.

(Diener ab)

Ich mußte nicht, von welchem Theil ber Belt Ein Gruf mir fame, als von Pringen Samiet.

(Matrofen fommen)

1. Matrofe. Gott fegn' euch, herr!

Boratia.

Dich fegn' er ebeufalls.

1. Matrefe. Das wirb er, herr, so es ihm gefallt. Gier ift ein Brief fur euch, herr; er komut wou bem Befanbten, ber nach England reifen sollte, wenn euer Rame anders horatio ift, wie man mich versichert.

"haben wirft, verschaffe diesen Leuten Zutritt beim Könige; "fie haben Briefe für ihn. Wir waren noch nicht zwei "Tage auf der See gewesen, als ein start gerüsketer Kor"sar Jagd auf uns machte; da wir uns im Segeln zu Langsam fanden, legten wir eine nothgedrungne Aapferkeit "an, und mährend des Handgemenges enterte ich; in den "Augenblick machten sie sich von unserm Schiffe los, und "so ward ich allein ihr Gesangner. Sie haben mich wie "barmherzige Diebe behandelt, aber sie wußten wohl was "sie thaten; ich muß einen guten Sweich für sie thun "Sorge, daß der König die Briefe bekömmt, die ich sene, "und begieb dich zu mir in solcher Eile, als du den Tod

"flieben würdest. Ich habe dir Morte ins Die zu sagen, "bie dich stumm machen werden, doch sind sie viel zu leicht "für das Gewicht der Sache. Diese guten Leute werden "dich hindringen, no ich din. Rosentranz und Gülden"stern seigen ihre Reise nach England fort; über sie hab'
"ich dir viel zu sagen. Lebe wohl!

"Emig ber Deinige

"Bamlet."

Kommt, ich will diese eure Briefe förbern, Und um so schneller, daß ihr hin wich führt Zu ihm, ber fie euch mitgab.

(Alle ab)

## Biebente Seene.

Ein anderes Zimmer im Schloffe.

(Der Ronig und Laertes treten auf)

### Röpig.

Nun muß boch eu'r Gewissen meine Unschuld Bersiegeln, und ihr müßt in euer Herz Als Freund mich schließen, weil ihr habt gehört, Und zwar mit kund'gem Ohr, daß eben der, Der euren edlen Bater umgebracht, Mir nach dem Leben ftand.

#### Laertes.

In, es ift flar. Doch fagt mir.

Barum belangtet ihr nicht diese Thaten, So ftrafbar und so peinlicher Natur, Bie eure Größe, Weisheit, Sicherheit, Bie Alles sonst euch drang?

### König.

Aus zwei besonbern Gründen, Die euch vielleicht sehr marklos bunken mögen, Allein für mich boch ftark sind. Seine Mutter, Die Königin, lebt fast von seinem Blick, Und was mich selbst betrifft — sei's, was es sei, Entweber meine Augend oder Qual —

Sie ift mir so vereint in Seel' und Leben: Wie fich ber Stern in seinem Kreis nur regt, Könnt' ichs nicht ohne sie. Der andre Grund, Warum ichs nicht zur Sprache bringen durste, Ift, daß ber große Hauf' an ihm so hängt: Sie tauchen seine Behl' in ihre Liebe, Die, wie der Quell, der Holz in Stein verwandelt, Aus Tadel Lob macht, so daß meine Pfeile Zu leicht gezimmert für so scharfen Wind, Zurückehrt zu meinem Bogen wären Und nicht zum Ziel gelangt.

Saertes.

Und so verlor ich einen eblen Bater, So ward mir eine Schwester hoffnungslos Zerrüttet, deren Werth (wosern das Lob Zurückgehn darf) auf unster Zeiten Höhe Aufsodrend stand zu gleicher Arefflichkeit. Doch kommen soll die Rache.

König.

Schlaft beshalb ruhig nur. Ihr mußt nicht benken, Wir waren aus so trägem Stoff gemacht, Daß wir Gefahr am Bart uns raufen ließen, Und hielten es für Kurzweil. Ihr vernehmt Mit nächstem mehr. Ich liebte euren Bater, Auch lieben wir uns selbst: das hoff' ich, wird Euch einsehn lehren

(Gin Bote fommt)

Mun? was giebt es Neues? Pste.

Berr, Briefe finds von Samlet; biefer ba Fur Cure Majeftat, ber für bie Ronigin.

Rönig.

Bon Samlet? und wer brachte fie?

Matrosen, heißt es, Herr; ich sah file nicht. Mir gab file Claudio, ber vom Uberbringer Sie selbst empfing.

# Rartes, ihr follt boren. -

Last uns. (Bote ab) (Lieft) "Srossmächtigstet! wiffet, daß ich nacht an euer "Reich ausgesetzt bin. Morgen werde ich um Ersaubnis "bitten, vor euer königliches Auge zu treten, und dann "werbe ich, wenn ich euch erst um Vergünstigung dazu "ersucht, die Verankaffung meiner plöslichen und wunder- "baren Rücklehr berichten.

"Pamliti"

Bas heißt bieß? Sind fie alle wieber ba? Wie? ober ists Betrug und nichts baran?

### Saertes.

Rennt ihr die Sand?

Aönig.

Es find Samlets Büge. "Nackt," Und in ber Nachschrift hier sagt er: "Allein" — Könnt ihr mit rathen?

Saertes.

Ich bin gang irr', mein Fürft. Allein er komme. Erfrischt es boch mein Gerzensübel recht, Das ichs ihm in die Bahne rucken kann: "Das thatest bu."

König.

Wenn es so ift, Laertes — Wie kann es nut so fein? wie anders? — wollt the Euch von mir filmmen laffen?

Laertes.

Sa, mein Fürst, Benn ihr mich nicht jum Frieben überstimmt.

König.

Bu beinem Frieben. Ift er heimgekehrt, Als flugig vor ber Reif' und benkt nicht mehr Sie vorzunehmen, so beweg' ich ihn Zu einem Probstück, reif in meinem Sinn, Bobel sein Fall gewiß ist; und es soll Um seinen Tob kein Lüstchen Tabel wehn, Selbst seine Mutter spreche los bie Lift, Und nenne Bufall fie.

> Laertes. Ich will euch folgen, Gerr,

Und um fo mehr, wenn ihre zu machen mußtet, Daß ich bas Bertzeug mar.

Mönig.

So trifft sichs eben. Man hat seit eurer Reis' euch viel gerühmt, Und das vor Hamlets Ohr, um eine Eigenschaft, Worin ihr, sagt man, glänzt; all eure Gaben Entlockten ihm gesammt nicht so viel Reib, Als diese eine, die nach meiner Schähung Bom letzten Rang ist.

Jaertes. Und welche Gabe mar' bas, gnab'ger Gerr? Könia.

Ein bloses Band nur um den hut der Jugend, Doch nothig auch, benn leichte, lose Tracht; Biemt minder nicht der Jugend, die Ketacht; Biemt minder nicht der Jugend, die ket trägt, Als dem gesetzen Alter Belz und Mantel Gesundheit schafft und Ansehn. — Bor zwei Monden Bar hier ein Ritter aus der Normandie. Ich fenne selbst die Franken aus dem Krieg, Und sie sind gut zu Pferd; doch dieser Brave That Zauberdinge; er wuchs am Size sest, Und lenkt' sein Pferd zu solchen Wunderkünsten, Als wär' er einverleibt und halbgeartet Mit diesem wackern Thier; es überstieg So weit die Borstellung, daß mein Ersinden Bon Wendungen und Sprüngen hinter dem Zurückbleibt, was er that.

Saertes.

Cin Rormann wars? König.

Ein Normann.

Saertes.

Lamorb, bei meinem Leben.

Aönig. Ja, berfelbe. Caertes.

3ch tenn' ihn wohl, er ift auch in ber That Das Kleinob und Juwel von feinem Bolk.

König.

Er ließ bei uns sich über euch vernehmen, Und gab euch folch ein meisterliches Lob Für eure Kunst und Übung in ben Wassen, Insonderheit die Führung des Rapiers. Es gab' ein rechtes Schausviel, rief er aus, Wenn wer darin sich mit euch messen kätten Ar schwur, die Fechter seines Landes hätten Roch sichre Sut, noch Auge, noch Geschick, Wenn ihr sie angrifft; dieser sein Bericht Bergistete den Samlet so mit Neid, Das er nichts that als wünschen, daß ihr schleunig Zurückkamt, um mit euch sich zu versuchen.

> Saertes. Bas benn hieraus, gnab'ger Berr? Anig.

Laeries, war euch euer Bater werth? Bie, ober feib ihr gleich bem Gram im Bilbe, Ein Antlit ohne Gerz?

Saertes.

Bogu bie Frage?

Sonig.

Richt als ob ich bachte,
Ihr hättet euren Vater nicht geliebt.
Doch weiß ich, burch die Zeit beginnt die Liebe,
Und seh' an Proben der Erfahrung auch,
Daß Zeit derselben Glut und Funken mäßigt.
Im Innersten der Liebesstamme lebt
Eine Art von Docht und Schnuppe, die sie bampft,
Und nichts beharrt in gleicher Güte stets:
Denn Güte, die vollblütig wird, erstirbt
Im eignen Anzuviel. Was man will thun,

Das foll man, wenn man will; benn bieß Will anbert fich Und hat so mancherlei Berzug und Schwächung, Als es nur Jungen, Sanbe, Källe giebt; Dann ist dieß Soll ein prossericher Senszer, Der lindernd schabet. Doch zum Kern der Sache! Samlet kommt her: was wollt ihr unternehmen, Um euch zu zeigen eures Baters Sohn In Thaten mehr als Worten?

Saertes.

Ihn in ber Rirdy' erwurgen.

König.

Mord sollte freilich nirgends Freistatt sinden, Und Rache keine Gränzen. Doch, Laerees, Bollt ihr dieß thun, so haltet euch zu Haus, Bir lassen eure Trefflickkeit ihm preisen, Und doppelt überstrnissen ben Ruhm, Den euch der Franke gab: kurz, bringen euch zusummen, Und stellen Wetten am auf eure Köpfe. Er, achtlos, edel, frei von allem Arg, Wird die Rapiere nicht genau besehn; So konnt ihr leicht mit ein paar kleinen Griffen Euch eine nicht gestumpfte Klings wählen, Und ihn mit einem wohl geführten Stoß

Saertes.

Ich wills thun, Und zu dem Endzweck meinen Degen falben. Ein Charlatan verkaufte mir ein Mittel, So tödtlich, taucht man nur ein Weffer drein, Bo's Blut zieht, kann kein noch so köftlich Affafter-Bon allen Kräutern unterm Mond, mit Krafe Gesegnet, das Geschöpf vom Tode retten, Das nur damit gerigt ist; mit dem Gift Bill ich die Spige meines Degens netzen, So daß es, streif' ich ihn nur obenhin, Den Tod ihm bringt.

Ronig. Bebenten wir bieg fermer,

Bas für Begünstigung von Beit und Mitteln Bu unserm Blet bann führen. Schlägt dieß sehl, Und blickt durch unfre schlechte Ausführung Die Absicht, so wärs bester nicht versucht; Drum muß der Plan noch einen Rückgalt haben, Der Stich hält, wenn er in der Probe birst. Still, laßt mich sehn! — Wir gehen feierlich Auf euer beider Stärke Wetten ein —
3ch hab's:

Wenn ihr vom Fechten heiß und durflig seid, (Ihr mußt beshalb die Gange heft'ger machen) Und er zu trinken fodert, soll ein Kelch Bereit stehn, der, wenn er davon nur nippt, Entging' er etwa eurem gift'gen Stick, Noch unfern Anschlag sichert. Aber still! Was für ein Lärm?

> (Die Konigin fommt) Nun, werthe Konigin? Königin.

Ein Leiben tritt bem anbern auf bie Ferfen, So fchleunig folgen fie: Laertes, eure Schwefter ift ertrunten. Caertes.

Ertrunken fagt ihr? Bo?

Königin.

Es neigt ein Weibenbaum sich übern Bach, Und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, Mit welchem sie phantastisch Kränze wand Bon Sahnfuß, Nesseln, Maastied, Kududeblumen, Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Aften aufzuhängen, Berbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen Die rankenden Trophäen und sie selbst Ind weinende Gewässer. Ihre Kleider Berbreiteten sich weit, und trugen sie Sirenen gleich ein Weilchen noch empor, Indes sie Stellen alter Weifen fang, Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe, Wie ein Geschöpf, geboren und begabt Für dieses Clement. Doch lange währt' es nicht, Bis ihre Kleiber, die sich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren Melodien hinunterzogen in den schlamm'gen Tob.

Ach, ift fle benn ertrunten? Ronigin.

Ertrunten.

Saertes.

Bu viel des Wassers haft du, arme Schwester! Drum halt' ich meine Ahränen auf. Und doch Ists unsre Art; Natur hält ihre Sitte, Was Scham auch sagen mag: sind die erst fort, So ist das Weib heraus. — Lebt wohl, mein Fürst. Ich habe Flammenworte, welche gern Aussobern möchten, wenn nur diese Ahorheit Sie nicht ertränkte.

Ronig.

Lafit uns folgen, Gertrub! Bie hatt' ich Muhe, seine Buth zu stillen! Run, fürcht' ich, bricht bieß wieber ihre Schranken: Drum laft uns folgen.

(ab)

# Füufter Aufzug.

Erfte Scene.

Ein Rirchhof.

(3wei Tobtengaber fommen mit Spaten u. f. m.)

1. Esdtengraber. Soll bie ein chriftlich Begrabnig erhalten, bie vorfählich fibre eigne Seligfeit fucht?

2. Cobtengraber. Ich fage bir, fie folls, macht alfo flugs ihr Grab. Der Tobtenbeschauer hat über fie gesefffen, und driftlich Begrabnig erkannt.

1. Codtengraber. Wie fann bas fenn, wenn fie

fich nicht befenfionsweise erträuft bat?

2. Esdtengraber. Run es ift fo befunden.

- 1. Cobtengraber. Es muß aber se offendendo geschehn, es kann nicht anders seyn. Denn dies ist der Bunkt: wenn ich mich wissentlich ertrante, so beweist es eine Handlung, und eine Handlung hat drei Stude: sie besteht in Handeln, Thun und Verrichten: Ergel hat fle sich wissentlich ertrankt.
- 2. Codtengraber. Ei, hort boch, Gevatter Schauster!
  1. Codtengraber. Erlaubt mir. Hier fteht bas Baffer: gut! hier fteht ber Mensch: gut! Wenn ber Mensch; zu diesem Waffer geht und sich selbst ertränkt; so bleibts babei, er mag wollen ober nicht, baß er hingeht. Merkt euch bas! Aber wenn bas Waffer zu ihm kommt, und ihn ertränkt, so ertränkt er sich nicht selbst. Ergel, wer an seinem eignen Tobe nicht Schuld ift, verkürzt sein eignes Leben nicht.
  - 2. Cobtengraber. 3ft bas Rechtens?
- 1. Esdtengraber. Gi freilich, nach bem Tobtenbe-
- 2. Codten graber. Bollt ihr die Bahrheit wiffen? Benns fein Fraulein gewesen mare, so ware fie auch nicht auf geweibtem Boben begraben.
- 1. Cobtengraber. Ja, ba haben wirs. Und es ift boch ein Jammer, daß die großen Leute in dieser Welt mehr Aufmunterung haben, sich zu hängen und zu ersaufen als ihre Christenbrüber. Romm, den Spaten her! Es giebt keine so alten Evelleute als Gärtner, Grabenmacher und Tobtengraber: sie pflanzen Abams Profession sort.
  - 2. Codtengraber. Bar ber ein Chelmann?
- 1. Esdtengraber. Er wat ber erfte, ber je ar-
  - 2. Esbiengraber. Gi, mas wollt' er!
  - 1. Codtengraber. Bas? bift ein Beibe? Bie legft

bu die Schrift aus? Die Schulft fagt: Abam grub. Rounte er ohne Arme graben? Ich will dir noch eine andere Frage vorlegen: wenn du mir nicht gehörig antwortest, so bekenne

2. Codtengraber, Rur gu!

1. Codtengraber. Wer baut fefter ale ber Maurer, ber Schiffsbaumeifter ober ber Bimmermann?

2. Cobtengraber. Der Galgenmacher, benn fein

Bebaube überlebt an bie taufenb Bewohner.

1. Cobtengraber. Dein Wig gefalt mir, meiner Areu. Der Galgen thut gut: aber wie thut er gut? Er thut gut an benen, die übel thun. Nun thust du übel zu sagen, baß der Galgen stärker gebaut ist, als die Kirche: also wurde der Galgen an dir gut thun. Noch 'mal bran! frisch!

2. Codtengräber. Wer ftärker baut als ein Mau-

rer, ein Schiffsbaumeister ober ein Bimmermann?

1. Codtengraber. 3a, fag' mir bas, und bu follft Beierabenb haben.

2. Esdtengraber. Dein Geel, nun tamn ich's fagen.

1. Codtengraber. Frifch!

2. Codtengraber. Sapperment, ich fanns boch nicht fagen.

(Samlet und Soratio treten in einiger Entfernung auf)

1. Esdtengraber. Zerbrich dir ben Ropf nicht weiter barum, ber bumme Efel geht boch nicht schneller, wie du ihn auch prügeln magft; und wenn dir jemand bas nächste Mal die Frage thut, antworte: ber Tobtengraber. Die Säufer, die er baut, währen bis zum jüngesten Tage. Geh, mach' dich ins Wirthshaus, und hole mir einen Schoppen Branntwein. (zweiter Tobtengraber ab)

(Er grabt und fingt)

In jungen Tagen ich lieben that, Das bunkte mir so suß. Die Zelt zu verbringen, ach fruh und spat, Bebagte mir nichts wie bieß. Samlet. Gat biefer Rerl tein Gefühl von feinem Befdift? Er grabt ein Grab und fingt bagu.

Boratis. Die Gewohnheit hat es ihm zu einer leich-

im Sache gemacht.

Samlet. So pflegt es zu febn; je wemiger eine hand verrichtet, besto garter ift ihr Gefühl.

1. Cobtengraber. (fingt) Doch Alter mit bem schleichenden Tritt Hat mich gepackt mit ber Faust, Und hat mich weg aus bem Lande geschifft, Als hatt' ich ba nimmer gehaust.

(wirft einen Schabel auf) Bamiet. Der Schabel hatte einmal eine Zunge und tonnte fingen. Wie ihn ber Schnft auf ben Boben schlewbert, als war es ber Kinnbacken Kains, ber ben ersten Morb beging! Dieß mochte ber Kopf eines Politikers seyn, ben dieser Esel nun überlistet; eines, ber Gott ben Herrn hintergehen wollte; nicht wahr?

Dorstio. Es ist möglich.

Samlet. Ober eines Hofmannes, ber fagen konnte: "Guten Morgen, geliebtester Bring! wie gehts, befter Pring?" Dieß mochte ber gnäbige herr ber und ber sehn, ber bes gnäbigen herrn bes und bes Pferd lobte, wenn er es gern zum Geschenk gehabt hatte: nicht wahr?

Soratio. Ja, mein Pring.

Samtet. Ja ja, und nun Junker Wurm; eingefallen und mit einem Tobtengraberspaten um die Rinubaden geschlagen. Das ift mir eine schöne Berwandlung, wenn wir nur die Runft besähen, sie zu sehen. Saben diese Knochen nicht mehr zu unterhalten gekostet, als haß man Regel mit ihnen spielt? Weine thun mir weh, wenn ich daran benke.

1. Codtengraber. (fingt) Ein Grabscheit und ein Spaten wohl, Sammt einem Rittel aus Lein, Und o, eine Grube gar tief und hohl Für solchen Gaft muß seine.

(wirft einen Schivel auf)

Samlet. Da ift wieber einer. Barum tonnte bas nicht ber Schabel eines Rechtsgelehrten fenn? Bo find nun feine Rlaufeln, feine Brattiten, feine galle und foine Rniffe? Warum leibet er nun, bag biefer grobe Regel ihn mit etner schmutigen Schaufel um ben hirnkaften schlägt, unb brobt nicht, ihn wegen Thatlichkeiten zu belangen? Gum! Diefer Gefelle mar vielleicht zu feiner Beit ein großer Raufer ion Lanbereien. Dit feinen Spotheten, feinen Brundginfen, feinen Raufbriefen, feinen Bemabremannern, feinen gerichtlichen Auffaffungen, werben ihm feine Bewahrsmanner nichts mehr von feinen erfauften Gutern gemabren, als die Lange und Breite von ein paar Rontrakten? Gogar bie Übertragungsurfunden feiner Landereien konnten kaum in biesem Raften liegen: und foll ber Gigenthumer felbft nicht mehr Raum haben? Be?,

Boratio. Richt ein Titelden mehr, mein Bring.

Samlet. Wirb nicht Pergament aus Schaafsfellen

gemacht?

Boratio. Ja, mein Prinz, und aus Ralbsfellen auch. Bamlet. Schaafe und Ralber find es, die barin ihre Sicherheit suchen. Ich will biesen Burichen anreden. -Beffen Grab ift bas : beba?

.. 1. Esdtengraber. Meines, Gerr. (fingt) Und o, eine Grube gar tief und hohl Für folden Baft muß feyn.

Bamlet. Ich glaube mahrhaftig, dag es beines ift,

benn bu liegft barin.

1. Codtengraber. Ihr liegt braugen, Gerr, und also ists nicht eures; ich liege nicht barin, und boch ift es meines.

Samlet. Du lügft barin, weil bu barin bift, und fagft, baß es beines ift. Es ift aber für bie Tobten, nicht für die Lebendigen: also lügst du.

1. Codtengraber. 'S ift eine lebendige Luge, Bert,

fie will von mir weg, zu euch zurud.

Damlet. Für was für einen Mann grabft bu es?

1. Codtengraber .- Für feinen Dann.

Bamlet. Für was für eine Frau benn?

1. Codtengraber. Auch für feine.

Damlet. Ber foll benn barin begraben werben ?

1. Esdtengraber. Gine gewefene Frau, Berr; aber,

Sott hab' fle felig! fle ift tobt.

Samlet. Wie ked ber Bursch' ift! Wir muffen nach ber Schnur sprechen, ober er fticht und mit Shlben zu Tobe. Wahrhaftig, Horatio, ich habe seit biesen brei Iahren barauf geachtet: bas Zeitalter wird so spissindig, baß ber Bauer bem Hosmann auf bie Fersen tritt. — Wie lange bift bu'schon Tobtengraber?

1. Codtengraber. Bon allen Tagen im Jahre kam ich just ben Tag bazu, da unser voriger König Hamlet

ben Fortinbras übermanb.

Samlet. Wie lange ift bas ber?

1. Esbtengraber. Wißt ihr bas nicht? Das weiß jeber Rarr. Es war benfelben Tag, wo ber junge Samlet geboren warb, ber nun toll geworben und nach England geschieft ift.

Samlet. Gi fo! Barum haben fie ihn nach England

geschickt?

1. Esdtengraber. Nu, weil er toll war. Er soll seinen Berftand ba wieber kriegen; und wenn er ihn nicht wieber kriegt, so thuis ba nicht viel.

Samlet. Barum?

1. Cobtengraber. Man wirds ihm ba nicht viel anmerten: bie Leute find ba eben so toll, wie er.

Samlet. Bie wurde er toll?

1. Esdtengraber. Seltfam genug, fagen fie.

Samlet. Wie feltfam?

1. Cobtengraber. Mein Seel, juft baburch, bag er ben Berstand verlor.

Samlet. Rennt ibr ben Grund?

1. Cobtengraber. Freilich, Danischer Grund und Boben. 3ch bin bier seit breißig Jahren Tobtengraber gewesen, in jungen und alten Tagen.

Samlet. Wie lange liegt mohl einer in ber Erbe, ch'

er verfault?

1. Esbiengraber. Mein Areu, wenn er nicht ichon

Sie ift mir so vereint in Seel' und Leben: Wie fich ber Stern in seinem Kreis nur regt, Ronnt' ichs nicht ohne sie. Der andre Grund, Warum ichs nicht zur Sprache bringen durste, Ift, daß ber große Gauf' an ihm so hängt: Sie tauchen seine Kehl' in ihre Liebe, Die, wie der Quell, der Holz in Steln verwandelt, Aus Tadel Lob macht, so daß meine Pfeile Zu leicht gezimmert für so scharfen Wind, Zurüczelehrt zu meinem Bogen wären Und nicht zum Ziel gelangt.

Saertes.

Und so verlor ich einen eblen Bater, So ward mir eine Schwester hoffnungslos Zerrüttet, beren Werth (wosern das Lob Zurückgehn darf) auf unster Zelten Höhe Aufsodrend stand zu gleicher Arestlichkeit. Doch kommen soll die Rache.

König.

Schlaft beshalb ruhig nur. 3hr mußt nicht benten, Wir waren aus fo trägem Stoff gemacht, Daß wir Gefahr am Bart uns raufen ließen, Und hielten es für Kurzweil. 3hr vernehmt Mit nächstem mehr. 3ch liebte euren Bater, Auch lieben wir uns felbst: das hoff' ich, wird Cuch einsehn lehren —

(Gin Bote fommt)

Run? was giebt es Reues;? Bste.

herr, Briefe finds von Samlet; biefer ba Fur Cure Majeftat, ber für bie Konigin. Asnig.

Bon Samlet? und wer brachte fie?

Matrosen, heißt es, Herr; ich sah sie nicht. Mir gab sie Claudio, ber vom Uberbringer Sie selbst empfing.

## König.

Laertes, ihr follt boren. -

Laßt uns. (Bote ab) (Lieft) "Geschmächtigstet! wiffet, daß ich nacht an euer "Reich ausgesetzt bin. Morgen werbe ich um Erseubrits "bitten, vor euer königliches Auge zu treten, und dann "werbe ich, wenn ich euch erft um Bergünstigung dazu "ersucht, die Beranlassung meiner plöhlichen und wunder- "baren Rückehr berichten.

"Samlet." Bas heißt bieß? Sinv fle alle wieder ba? Wie? oder iks Betrug und nichts baran?

Saertes.

Rennt ihr bie Banb?

Ronig.

Es find Hamlets Büge. "Nackt," Und in der Nachschrift hier fagt er: "Allein" — Könnt ihr mit raiben?

gaertes.

Ich bin gang irr', mein Fürft. Allein er komme. Erfrischt es boch mein Gerzensübel recht, Das ichs ihm in die Bahne rücken kann: "Das thatest du."

König.

Wenn es so ift, Laertes — Wie kann es nut so sein? wie anders? — wollt thr Euch von mir kimmen lassen?

Laertes.

3a, mein Fürft, Wenn ihr mich nicht zum Frieden überstimmt.

König.

Bu beinem Frieben. Ift er helmgefehrt, Als fluzig vor ber Reif' und denkt nicht mehr Sie vorzunehmen, so beweg' ich ihn Zu einem Probstück, reif in meinem Sinn, Wobei sein Fall gewiß ift; und es soll Um seinen Tod kein Lüstchen Tabel wehn, Selbst seine Mutter spreche los bie Lift, Und nenne Bufall fie.

Saertes.

3ch will euch folgen, Gerr, Und um fo mehr, wenn ihrs zu machen mußtet, Daß ich bas Bertzeug mar.

König.

So trifft sichs eben. Man hat seit eurer Reis' euch viel gerühmt, Und das vor Samlets Ohr, um eine Eigenschaft, Borin ihr, sagt man, glänzt; all eure Gaben

Worin ihr, fagt man, glangt; all eure Gaben Entlockten ihm gefammt nicht so viel Reib, Als biese eine, die nach meiner Schäpung

Bom letten Rang ift.

Laertes.

Und welche Gabe mar' bas, gnab'ger Gert?

Ein bloses Band nur um den hut der Jugend, Doch nöthig auch, denn leichte, lose Tracht! Biemt minder nicht der Jugend, die sie trägt, Als dem geseigten Alter Belz und Mantel Gesundheit schafft und Ansehn. — Bor zwei Monden Bar hier ein Ritter aus der Normandie. Ich kenne selbst die Franken aus dem Krieg, Und sie sind gut zu Pferd; doch dieser Brave That Zauberdinge; er wuchs am Sitze sest, Und lenkt' sein Pferd zu solchen Wunderkünsten, Als wär' er einverleibt und halbgeartet Mit diesem wackern Thier; es überstieg So weit die Borstellung, daß mein Ersinden Bon Wendungen und Sprüngen hinter dem Zurückbleibt, was er that.

Sacrtes.

Ein Normann wars? Ašnig.

Ein Rormann.

Saertes.

Lamorb, bei meinem Leben.

**Ašnig.** Ja, berfelbe. **Laertes.** 

Ich tenn' ihn wohl, er ift auch in ber That Das Rleinob und Juwel von feinem Bolt. Abnig.

Er ließ bei uns sich über euch vernehmen, Und gab euch folch ein meisterliches Lob Für eure Kunst und Übung in den Wassen, Insonderheit die Führung des Rapiers. Es gab' ein rechtes Schausviel, rief er aus, Wenn wer darin sich mit euch messen kätten Roch sichre hut, noch Auge, noch Geschiek, Wenn ihr sie angrifft; dieser sein Bericht Bergistete den hamlet so mit Neid, Das er nichts ihat als wünschen, daß ihr schleunig Zurückkant, um mit euch sich zu versuchen. Run, bieraus —

> Faertes. Was denn hieraus, gnädger Herr? König.

Laertes, war euch euer Bater werth? Bie, ober felb ihr gleich bem Gram im Bfibe, Ein Antlit ohne Berg?

Saertes.

Bogu bie Frage?

Rönig.

Richt als ob ich bachte,
Ihr hattet euren Vater nicht geliebt.
Doch weiß ich, burch die Zeit beginnt die Liebe,
Und seh' an Proben der Erfahrung auch,
Daß Zeit derselben Glut und Funken mäßigt.
Im Innersten der Liebesstamme lebt Eine Art von Docht und Schnuppe, die sie bampft,
Und nichts beharrt in gleicher Güte stets:
Denn Güte, die vollblutig wird, erstirbt
Im eignen Alzuviel. Was man will thun, Das foll man, wenn man will; benn bieß Will anbert fich-Und hat so mancherlei Berzug und Schwächung, Als es nur Jungen, Sande, Källe giebt; Dann ist dieß God ein prasserscher Sensger, Der lindernd schadet. Doch zum Kern der Sache! Hamlet kommt her: was wallt ihr unternehmen, Um euch zu zeigen eures Naters Sohn In Thaten mehr als Worten?

facries.

Ihn in ber Rirdy' erwürgen.

König.

Mord sollte freilich nirgends Freistatt sinden, Und Rache keine Gränzen. Doch, Laerees, Bollt ihr dieß thum, so haltet euch zu Haus, Bir lassen eure Trefflickkeit ihm preisen, Und doppelt überstruissen den Ruhm, Den euch der Franke gab: kurz, bringen euch zusammen,. Und stellen Wetten am auf eure Köpfe. Er, achtlos, edel, frei von allem Arg, Wird die Rapiere nicht genau besehn; So konnt ihr leicht mit ein paar kleinen Griffen Euch eine nicht gestumpfte Klinge wählen, Und ihn mit einem wohl geführten Stoß Für euren Bater lohnen.

Saertes.

Ind zu dem Endzweck meinen Degen falben. Ein Charlatan verkaufte mir ein Mittel, So töbtlich, taucht man nur ein Meffer drein, Wo's Blut zieht, kann kein noch so köftlich Pflafter Bon allen Kräutern unterm Mond, mit Kraft Gesenet, das Geschöpf vom Tode retten, Das nur damit gerigt ist; mit dem Gift Bill ich die Spige meines Degens neuen, So daß es, streif' ich ihn nur obenhin, Den Tod ihm bringt.

Ronig. Bebenten wir bieg fermer,

Bas für Begünstigung von Zeit und Miticin Zu unserm Ziel kann führen. Schlägt dieß sehl, Und blickt durch unfre schlechte Ausführung Die Absicht, so wars besser nicht versucht; Drum muß der Plan noch einen Rückhalt haben, Der Stich halt, wenn er in der Probe birst. Still, laßt mich sehn! — Wir gehen felerlich Auf euer beider Stärke Wetten ein — Ich hab's:

Wenn ihr vom Fechten heiß und durstig seid, (Ihr mußt beshalb die Gänge heft'ger machen) Und er zu trinken fodert, soll ein Kelch Bereit stehn, der, wenn er davon nur nippt, Entging' er etwa enrem gift'gen Stick, Noch unsern Anschlag sichert. Aber fill! Was für ein Lärm?

(Die Königin fommt) Nun, werthe Königin? Königin.

Ein Leiben tritt bem anbern auf die Fersen, So schleunig folgen fie: Laertes, eure Schwester ift ertrunken.

Saertes.

Ertrunten fagt ihr? Bo?

Ronigin.

Es neigt ein Weibenbaum sich übern Bach, Und zeigt im klaren Strom sein graues Laub, Mit welchem sie phantastisch Kränze wand Bon Sahnsus, Nesseln, Maasileb, Ruckucksblumen, Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Aften aufzuhängen, Berbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen Die rankenden Trophäen und sie selbst Ins weinende Gewässer. Ihre Kleider Berbreiteten sich weit, und trugen sie Sirenen gleich ein Weissen noch emper, Indes fie Stellen alter Wesser fang, Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe,

### Sozatie.

3fts möglich?

Samlet,

Ster ift ber Auftrag; lies ihn nur bei Muße. Doch willft bu horen, wie ich nun verfuhr? Øeratis.

Ja, ich erfuch' euch brum.

So rings umftrickt mit Bubereien, sing, Eh ich noch ben Prolog bazu gehalten, Mein Kopf bas Spiel schon an. Ich sette mich, Sann einen Auftrag aus, schrieb ihn ins Reine. Ich hielt es einst, wie unsre großen herrn, Für niedrig, schon zu schreiben, und bemühte Mich sehr es zu verlernen; aber jett That es mir Ritterdienste. Willst du wissen, Was meine Schrift enthielt?

Øsratis.

Ja, befter Gerr.

Die ernftlichste Beschwörung von bem König, Wofern ihm England treu die Lehnspflicht hielte, Wofern ihr Bund blühn follte wie die Palme, Wofern ber Fried' in seinem Ahrentranz Stets beiber Freundschaft bindend sollte stehn, Und manchem wichtigen Wosern ber Art — Wann er den Inhalt dieser Schrift ersehn, Möcht' er ohn' alles fernere Bebenken Die Überbringer schnell zum Tobe förbern, Selbst ohne Krift zum Beichten.

Øsratis.

Wie murbe bieß verflegelt?

Samlet.

Auch barin war bes himmels Borficht wach. Ich hatt' im Beutel meines Baters Betschaft, Das bieses ban'ichen Siegels Wuster war. Ich faltete ben Brief bem anbern gleich, Dann unterschrieb ich, brudte brauf bas Siegel,

Legt' ihn an seinen Ort; ber Wichselbalg Barb nicht erkannt. Am nächsten Tage nun Bar unser Seegesecht, und was dem folgte, Das weißt du schon.

poratio.

Und Gulbenftern und Rofentrang gebn brauf.

Damlet.

Ei, Freund. fie buhlten ja um dieß Geschäft, Sie rühren mein Gewissen nicht; ihr Fall Entspringt aus ihrer eignen Einmischung. 'S ift mißlich, wenn die schlechtere Natur Sich zwischen die entbrannten Degenspigen Bon macht'gen Gegnern ftellt.

Doratio.

Was für ein Ronig?

### Samlet.

Bas dünkt dir, liegts mir jeto nah genug? Der meinen König todtschlug, meine Mutter Zur hure machte; zwischen die Erwählung Und meine Hossnungen sich eingedrängt; Die Angel warf pach meinem eignen Leben Mit solcher hinterlist: ists nicht vollkommen billig, Mit diesem Arme dem den Lohn zu geben? Und ist es nicht Verdammniß, diesen Krebs An unserm Fleisch noch länger nagen lassen?

Boratio.

Ihm muß von England balb gemelbet werben, Bie bort ber Ausgang bes Geschäftes ift.

### Damlet.

Bald wirds geschehn; die Zwischenzeit ist mein: Ein Menschenleben ist als zählt man eins. Doch ich bin sehr bekümmert, Freund Horatio, Daß mit Laertes ich mich selbst vergaß: Denn in dem Bilde seiner Sache seh' ich Der meinen Gegenstück. Ich schät' ihn gern, Doch wirklich, seines Schmerzes Prahlerei Empörte mich zu wilder Leibenschaft.

#### Østatis.

Still boch! wer fommt?

(Dfrid fommt) **Gfrid.** 

Billfommen Gurer Sobeit bier in Danmart.

Bamlet. 3ch bant' euch ergebenft, Dett. - Renift bu biefe Dude?

Boratis. Rein, befter Gerr.

Damlet. Um so besser ift für bein Seil gesorgt, benn es ift ein Laster ihn zu kennen. Er besitzt viel und fruchtbares Land; wenn ein Thier Fürst ber Thiere ift, so wird seine Krippe neben bes Königs Gebed ftehn. Er ift eine Elster, aber, wie ich bir sagte, mit weitläuftigen Bessitzungen von Koth gesegnet.

Ofrich. Geliebtefter Bring, wenn Eure hoheit Muße hatte, fo munichte ich euch etwas von Seiner Majeftat mit-

zutheilen.

Samlet. Ich will es mit aller Aufmerkfamkeit empfangen, herr. Eure Muge an ihre Stelle: fie ift für ben Ropf.

Grid. Ich bante Eurer Sobeit, es ift fehr beiß.

Samlet. Rein, auf mein Bort, es ift febr talt; ber Bind ift nordlich.

frich. Es ift ziemlich falt, in ber That, mein Pring. Samlet. Aber boch bunkt mich, es ift ungemein ichmul und beiß, ober mein Temperament —

Grick. Außerorbentlich, gnäbiger Gert, es ift fehr fcmul — auf gewisse Weise — ich kann nicht sagen wie. Gnäbiger herr, Seine Majestät befahl mir euch wiffen zu lassen, bag er eine große Wette auf euren Kopf angestellt bat. Die Sache ift folgenbe, Gerr!

Bamlet. 3ch bitte euch, vergeft nicht!

(Samlet nothigt ihn ben Gut aufzufeten) Erlaubt mir, werthefter Bring, zu meiner ei-

Frick. Erlaubt mir, werthefter Bring, zu meiner eisgenen Bequemlichkeit. Bor kurzem, herr, ist Laertes hier an ben hof gekommen — auf meine Spre ein vollkommner Kavalier, von ben vortrefflichsten Auszeichnungen, von einer sehr gefälligen Unterhaltung und glanzendem Angern.

In ber That, um mit Ginn von ihm qu fpredfen, die ift bie Mufferlarte ber feinen Lebensart, benn ihr tourbat in ihm ben Inbegriff aller Gaben finden, die ein Ravalier wer

wänschen tann zu febu.

Jamlet. Seine Erörterung, herr, leibet keinen Beriinft in eurem Munde, ob ich gleich weiß, daß es die Weschunft bes Gedächinisses irre machen würde, ein vollstäniges Verzeichniß seiner Eigenschaften aufzustellen. Und boch würde es nur aus bem Groben sein, in Rückstiftigtens behenden Fluges. Aber im heiligken Ernste bex Lobpreisung, ich halte ihn für einen Geist von großem Umsange, und seine innere Begabung so köpklich und selsten, daß, um uns wahrhaft über ihn auszubrücken, nur sein Spiegel seines Gleichen ist, und wer sonst sehner Spur nachgeben will, sein Schatten, nichts weiter.

Samtet. Ber Betreff, Gerr? Barum laffen wir ben ranben Athen unfrer Rebe über biefen Kavalier geben ?

Ofrich. Pring?

Samlet. Bas bebeutet Die Rennung blefes Ravaliers?

Ofrich. Des Laertes?

Saratis. Sein Beutel ift fcon leer; alle feine golbenen Worte find ausgegeben.

gemlet. 3a, bes nemlichen.

👁 frich. Ich weiß, ihr seid nicht ununterrichtet -- .

Samlet. Ich wollte, ihr mußtet es, Gerr, ob es mich gleich, bei meiner Ehre! noch nicht fehr empfehlen murbe.

— Run wohl, herr!

Ofrid. Ihr feib nicht ununterrichtet, welche Bolltome

menheit Laertes befigt ---

Samlet. 3ch barf mich beffen nicht ruhmen, um mich nicht mit ihm an Bollfommenheit zu vergleichen; einen anbern Mann aus bem Grunde kennen, hieße sich felbft kennen.

Ofrich. Ich meine, Gerr, was bie Führung ber Baffen betrifft; nach ber Beimeffung, die man ihm erthellt, ift er barin ohne Gleichen.

Samlet. Bas ift feine Baffe?

Ofrid. Degen und Stofflinge.

Samtet. Das maren benn zweierlei Buffen; boch-

Ofrick. Der König, herr, hat mit ihm fechs Barberthengste gewettet! wogegen er, wie ich höre, sechs franzöffiche Degen sammt Zubehör, als Gürtel, Gehende und so weiter, verpfändet hat. Drei von den Gestellen sind der That dem Auge sehr gefällig, den Gesähen sehr angemessen, unendlich zierliche Gestelle, und von sehr geschmackwoller Ersindung.

Samlet. Bas nennt ihr bie Geftelle?

Asratis. Ich wußte, ihr wurdet euch noch an feinen Randgloffen erbauen muffen, ehe bas Gefprach zu Enbe mare.

Ofrich. Die Geftelle find Die Bebente.

- Samlet. Der Ausbruck wurde schicklicher für bie Sache sehn, wenn wir eine Kanone an ber Seite führen könnten; bis bahin laßt es immer Gehenke bleiben. Aber weiter: sechs Barberhengste gegen sechs französische Degen, ihr Zubehör, und drei geschmackoll erfundene Gestelle: das ift eine französische Wette gegen eine dänische. Weswegen haben sie bieß verpfändet, wie ihrs nennt?
- frich. Der König, Gerr, hat gewettet, bag Laertes in zwölf Stößen von beiben Seiten nicht über brei vor euch voraushaben foll; er hat auf zwölf gegen neun gewettet; und es wurde sogleich zum Versuch tommen, wenn. Eure hoheit zu ber Erwiederung geneigt ware.

Samlet. Benn ich nun erwiebere: nein?

- Grid. Ich meine, gnabiger herr, bie Stellung eurer Berfon gu bem Berfuche.
- Samlet. Ich will hier im Saale auf und ab gehen, wenn es Seiner Majestät gefällt; es ist jest bei mir die Stunde frische Luft zu schöpfen. Last die Rapiere bringen: hat Laertes Luft, und bleibt der König bei seinem Borsate, so will ich für ihn gewinnen, wenn ich kann; wo nicht, so werde ich nichts als die Schande und die überzähligen Stöße davontragen.
  - Ofrich. Soll ich eure Meinung fo erflären?

Jamlet. In biefein Sinne, Gerr, mit Ausschnnidenegen nach eurem Geschmad.

Ofria. 3ch empfehle Eurer Sobeit meine Ergebenbeit. (ab)

Saulet. Der Eurige. Er thut wohl baran fie felbft zu empfehlen; es möchte ihm fonft kein Mund zu Gebote ftebn.

Borntis. Diefer Riebit ift mit ber halben Gierfchale

auf bem Ropfe ans bem Reft gelaufen.

Damlet. Er machte Unitande mit seiner Mutter Bruft, ehe er daran sog. Auf diese Art hat er, und viele Andere von demselben Schlage, in die das schaald Beitalter verliebt ift, nur den Ton der Mode und den außerliechen Schein der Unterhaltung erhascht: eine Art von aufbrausender Mischung, die ste durch die blödesten und gensichtesten Urtheile mitten hindurch führt; aber man treise sie nur zu näherer Brüfung und die Blasen plazen.

'(Gin Cbelmann fommt)

EDelmann. Gnäbiger herr, Seine Majeftät hat fich euch burch ben jungen Ofrick empfehlen laffen, ber ihm melbet, baß ihr ihn im Saale erwarten wollt. Er schickt mich, um zu fragen: ob eure Luft, mit Laertes zu fechten, fortbauert, ober ob ihr längern Aufschub bazu verlangt.

Samtet. Ich bleibe meinen Borfagen treu, fie richten fich nach bes Ronigs Bunfche. Benn es ihm gelegen ift, bin ich bereit, jest ober zu jeber anbern Beit; voraus-

gefest, daß ich so gut im Stande bin, wie jest.

Ebelmann. Der König, bie Königin und alle find auf bem Wege bierber.

Samlet. In Gottes Ramen.

EDelmann. Die Konigin municht, ihr mochtet ben Laertes freunbichafilich anreben, ebe ihr anfangt zu fechten.

Samtet. 3hr Rath ift gut. (ber Ebelmann ab). Sratis. 3hr werbet biefe Wette verlieren, mein

Pring.

Samlet. Ich bente nicht. Seit er nach Frantreichging, bin ich in beftanbiger Ubung geblieben; ich werbe bet ber ungleichen Bette gewinnen. Aber bu kannft bir nicht vorftellen, wie übel es mir bier umd Getg ift Goch es thut nichts.

Saratis. Rein, befter Gerr ---

Damlet. Es ift nur Thorheit; aber es ift eine Ant von schlimmer Ahnung, die vielleicht ein Beib angfligen wurde.

Soratio, Wenn eurem Gemuth irgend etwas wis berfieht, fo gehorcht ihm; ich will ihrer hiehertunft gewortommen, und fagen, bag ihr nicht aufgebogt felb.

Samlet. Nicht im geringften. Ich troze allen Borbebeutungen; es waltet eine besondere Borfehung über den Fall eines Sperlings. Seschieht es jett, so geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es jett; geschieht es jett nicht, so geschieht es doch einmal in Zukunft. In Bereitschaft sehn ift alles. De tein Wensch weiß, was er verläßt, was kommt darauf an, frühzeitig zu verlassen? Mags sehn!

(Der Ronig, bie Ronigin, Laertes, herren vom hofe, Dfrid, und anderes Gefolge mit Napieren u. f. w.

Sonig.

Rommt, Samlet, kommt! nehmt biese Sant von mir.
(ber König legt bie Sand bes Laertes in bie bes Sambth
Bamlet.

Sowährt Verzeihung, Herr! ich that euch Unrecht; Allein verzeiht um eurer Ehre willen.
Der Kreis hier weiß, ihr hörtets auch gewiß, Wie ich mit schwerem Trübsinn bin geplagt.
Was ich gethan,
Das die Natur in euch, die Ehr' und Sitte hart ausgeregt, erflär' ich hier für Wahnsinn.
Wars hamlet, der Laertes frankte? Nein!
Wenn hamlet von sich selbst geschieden ist,
Und weil er nicht er selbst, Laertes tränkt,
Dann thut es hamlet nicht; hamlet verläugnets.
Wer thut es benn? Sein Wahnsinn. Ift es so,
So ist er ja auf der gekränkten Seite:
Sein Wahnsinn ist des armen hamlets Feind.

Last mein Berläugnen aller Astummen Abstat So weit vor eurer Drosmuth frei mich fprechen, Als ich bew Pfeil nur fandte übers haus, Und meinen Bruder traf.

Saertes.

Mir ift genug geschen für die Natur, Die mich in diesem Full am ftärkten follte Bur Rache treiben. Doch nach Ehrenrechten Salt' ich mich fern und weiß nichts von Berschmung, Bis ältre Melfter von geprüfter Ehre Bum Frieben ihren Rath und Spruch verleihn, Für meines Namens Rettung; bis dahin Empfang' ich eure dargebotne Liebe Als Lieb', und will ihr nicht zu nahe thun.

Gern tret' ich bei, und will mit Buverficht Um biefe brüberliche Bette fechten. Gebt uns Raviere, tommt!

Saertes.

Rommt, einen mir.

Sonig:

Gebt ihnen bie Rapiere, junger Ofrid. 3hr wift boch, Better Gamilet, unfre Bette?

Bolltommen: eure Sobeit hat ben Ausschlag Des Breifes auf bie ichmadpre Sanb gelegt.

Ainig.

Ich fürcht' es nicht, ich fah euch beibe fonst; Er lernte zu, brum giebt man uns voraus. Kaertes.

Der ift zu fchwer, laßt einen andern febn. Samlet.

Der fteht mir an : find alle gleicher Lange ? (fie bereiten fich jum Bechten)

Ofrich. 3a, befter heru!

König.

Sest mir bie Blafchen Wein auf biefen Tifch. Benn Samlet trifft gum erften ober zweiten,

Menn er beim britten Tauf ben Stob erwiebert: Lagt bas Gefdit von allen Binnen feuern, Der Ronig trinft auf Samlets Boblfeyn bann, Und eine Berle wirft er in ben Reich. Mehr werth, als bie vier Konige nach einanber In Danmarts Rrone trugen. Gebt Die Relde! Lafit die Trompete zu ber Baute fprechen, Die Baufe zu bem Ranonier binaus. Bum himmel bas Befchut, ben himmel gur Erbe! Best trinft ber Ronig Samlet gu! - Fangt an, Und ibr, die Richter, habt ein achtfam Aug. Samlet. Rommt, Berr. Saertes. Boblan, mein Bring. (fie fechten) Gins. Damlet. Saertes. Rein. Samlet. Richteripruch. Ofrid. Getroffen, offenbar getroffen !

Salt! Bein her! — Samlet, biese Berl' ift bein, Gier auf bein Bohl! Gebt ihm ben Kelch.
(Trompetenstoß und Kanonenschuffe hinter ber Scene)

But, noch einmal.

nd Kanonenschüffe hinter ber Scene

Ich fecht' erst diesen Gang, sest ihn bei Seit'. Rommt! (sie fechten) Wiederum getroffen; was sagt ihr?

Laertes. derührt! berührt! ich geb' es zu.

Berührt! berührt! ich geb' es gu. Ronia.

Unser Sohn gewinnt.

Saertes.

Königin.

Er ift fett und furz von Athem. Hier, Hamlet, nimm mein Auch, reib dir die Stirn. Die Königin trinkt auf bein Glück, mein Hamlet.

gamlet.

Gnäbige Mutter -

König,

Gertrub, trink nicht.

### Stuigin.

Ich will es, mein Gemahl; ich bitt', erlaubt mir.

Manig. (belfeit)

Es ift ber gift'ge Relch; es ift zu spat.

Samlet.

Ich barf jest noch nicht trinken, gnab'ge Frau; Sogleich.

Königin.

Romm, lag mich bein Geficht abtrodnen.

Saertes.

Mein Fürft, jest treff ich ibn.

König.

3d glaub' es nicht.

Saertes. (beifeit)

Und boch, beinah ifts gegen mein Gewiffen.

Bamlet.

Laertes, tommt jum Dritten nun: ihr tanbelt. 3ch bitt' euch, ftoft mit eurer gangen Kraft; 3ch fürchte, bag ihr mich jum Beften habt.

Caertes.

Meint ihr? Bohlan!

(fie fechten)

Uuf beiben Seiten nichts.

Laertes.

Jest seht euch vor.

(Laertes verwundet ben Samlet; brauf wechfeln fie in ber Sige bes Gefechts bie Rapiere, und Samlet verwundet ben Laertes)

König.

Trennt fie, fie find erhist.

Damlet.

Rein, noch einmal!

( die Ronigin finft um)

### . Gfride

# Seht nach ber Königin!

Saratio.

Sie bluten beiberfeits. - Bio flehts, mein Pring?

Bie ftebte, Laertes?

Saertes.

Gefangen in ber eignen Schlinge, Dfrid! Mich fällt gerechter Beife' mein Berrath.

Damlet.

Bas ift ber Ronigin?

Rönig.

Sie fallt in Donmacht, weil fie bluten fleht.

Königin.

Rein, nein! ber Trank, ber Trank! — O lieber Hamlet! Der Trank, ber Trank! — 3ch bin vergiftet.

(fie ftirbt)

### Damlet.

D Buberei! - Ba! lagt bie Thuren fchliegen. Berrath! fucht, wo er ftedt.

(Laertes fallt)

### Saertes.

Hier, hamlet: Hamlet, bu bift umgebracht; Rein Mittel in ber Welt errettet dich, In dir ist keine halbe Stunde Leben. Des Frevels Werkzeug ist in deiner hand, Unabgestumpft, vergiftet; meine Arglist hat sich auf mich gewendet: steh! hier lieg' ich, Nie wieder aufzustehn — vergiftet deine Mutter — Ich kann nicht mehr — des Königs Schuld, des Königs!

z) a m i e

Die Spite auch vergiftet? So thu benn, Gift, bein Wert.

(er erfticht ben Ronig)

# Ofrich. (und heesen som hofe)

Berrath ! Berruth !

### Rönig.

Roch helft mir, Freunde! Ich bin nur verwundet.

Hier, mörbrischer, blutschändristher, verruchter Dane! Trink biesen Trank aus! — Ift die Perle hier? Volg' meiner Mutter! (der König stiebl)

### farries.

Shm geschieht sein Recht; Es ist ein Gift von feiner hand gemischt. Laß und Bergebung wechseln, ebler Samlet! Mein Tod und meines Baters komm' nicht über bich, Noch beiner über mich!

### Damlet.

Der himmel mache Dich frei davon! Ich folge dir. — Horatio, Ich fterbe — Arme Königin, fahr' wohl! Ihr, die erdiußt und bebt bei diesem Fall, Und seid nur stumme Hörer dieser Handlung, Hätt' ich nur Zeit — der grause Scherge Kod Berhaftet schleunig — o ich könnt' euch sagen! Doch sei es drum. — Horatio, ich bin hin; Du lebst: erkläre mich und meine Sache Den Unbefriedigten.

### Øsratis.

Nein, glaub' bas nicht. Ich bin ein alter Romer, nicht ein Dane: hier ift noch Trank gurud.

### Hamlet.

Wo bu ein Mann bift, Gieb mir ben Kelch! Beim Himmel, laß! ich will thn! D Gott! — Welch ein verletzer Name, Freund, Bleibt Alles so verhült, wird nach mir leben. Benn du mich je in beinem Gerzen trugst,

Berbanne noch bich von ber Scligkeit,'
Und athm' in biefer herben Welt mit Muh,
Um mein Geschick zu melben. —
(Marsch in ber Ferne, Schuffe hinter ber Scene)

Beld friegerifder garm ?

### Ofrid.

Der junge Fortinbras, ber fiegreich eben Burud aus Bolen tehrt, giebt ben Gesanbten Bon England biesen friegerischen Gruß.

### Damlet.

Dich sterbe, Horatio!
Das starke Gift bewältigt meinen Geist;
Ich kann von England nicht die Zeitung hören,
Doch prophezeit' ich: die Erwählung fällt Auf Fortinbras; er hat mein sterbend Wort,
Das sagt ihm, sammt den Fügungen des Zusalls,
Die es dahin gebracht — Der Rest ist Schweigen.

(er stirbt)

### Boratis.

Da bricht ein ebles Gerz. — Gute Nacht, mein Fürft! Und Engelschaaren fingen bich zur Ruh! — Weswegen naht die Trommel?

(Marfch hinter ber Scene)

(Fortinbras, bie Englischen Gefandten und Andre fommen)

### Fortinbras.

Bo ift bieß Schauspiel?

### Øoratio.

Bas ifts, bas ihr zu sehn begehrt? Wenn irgend Beh ober Wunder, laßt vom Suchen ab.

### Fortinbras.

Die Rieberlage hier schreit Morb. — O ftolger Tob. Welch Best vor in beiner ew'gen Belle, Daß bu auf Einen Schlag so viele Fürsten So blutig trafft?

### 1. Gefandter.

Der Anblick tft entjestich. Und das Geschäft von England kommt zu spät: Taub find die Ohren, die Gehör uns sollten Berleihen, sein Besehl sei ausgesührt, Und Kosenkranz und Güldenstern seh'n todt; Bo wird uns Dank zu Theil?

### Boratio.

Mus feinem Munde nicht. Batt' er bagu bie Lebensregung auch. Er gab zu ihrem Tobe nie Befehl. Doch weil fo fonell nach biefem blut'gen Schlage Ihr von bem Bug nach Polen, ihr aus England Diebergekommen feib, fo orbnet an, Daß biefe Leichen boch auf einer Bubne Bor Aller Augen werben ausgestellt, Und lagt ber Welt, bie noch nicht weiß, mich fagen, Bie alles bieß geschah; so follt ihr boren Bon Thaten, fleischlich, blutig, unnaturlich, Bufälligen Gerichten, blindem Morb; Bon Toben, burch Gewalt und Lift bewirkt, Und Blanen, die verfehlt gurudgefallen Auf ber Erfinber Saupt: bieß alles fann ich Mit Wahrheit melben.

### Fortinbras.

Eilen wir zu hören, Und ruft die Ebelsten zu der Bersammlung. Bas mich betrifft, mein Gluck umfang' ich trauernd; Ich habe alte Recht' an dieses Reich, Die anzusprechen mich mein Bortheil heißt.

### Boratio.

Auch hievon werb' ich Grund zu reben haben, Und zwar aus bessen Mund, deß Stimme mehre Bird nach-sich ziehen; aber laßt uns dieß Sogleich verrichten, weil noch die Semüther Der Menschen wild sind, daß kein Unheil mehr Aus Ränken und Verwirrung mög' entstehn. Acetinber al

Last vier Sauveleute Hamlet auf die Bubne Gleich einem Krieger tragen: benn er hätte, War' er hinaufgelangt, unfehlbar sich Höchst königlich bewährt! und bei bem Zug Last Feldmust und alle Kriegsgebräuche Laut für ihn sprechen. Rehmt auf die Leichen! Solch' ein Blid wie ber Biemt wohl dem Feld, doch hier enistellt er sehr. Geht, heißt die Truppen feuern!

(Ein Tobtenmarfch. Sie geben ab, indem fie die Leichen wegtragen; hierauf wird eine Artillerie Salve abgefenert)

# Per Kaufmann von Venedig.

überfest.

von

A. W. von Schlegel.

VI.

#### Berionens

Der Doge von Benebig. Bring von Marocco, Freier ber Borgia. Bring pon Arragon, Antonio, ber Raufmang von Benchig. Baffanio, fein Freund. Solanio. Salarino, Frennbe bee Antonio. Graziano, ) Lorengo, Liebhaber ber Jeffica. Shylod, ein Jube. Tubal, ein Jube, fein Freunb. Langelot Gobbo, Shylode Diener. Der alte Gobbo, Langelote Bater. Salerio, ein Bote pon Benebig. Leonarbo, Baffanio's Diener. Balthafar, & Borgia's Diener. Stephano, Porgia, eine reiche Erbin.

Reriffa, ihre Begleiterin. Jeffica, Shylod's Tochter.

(Die Scene ift theils ju Benedig, theils zu Belmont, Porgia's Canbfit )

Senatoren von Benebig, Beamte bes Gerichtshofes, Gefangen;

marter. Bebiente und anbres Gefolge.

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Benebig. Eine Strafe.

(Antonio, Salarino und Solanio treten auf)

### Antonis.

Fürwahr, ich weiß nicht, was mich traurig macht; Ich bin es fatt; ihr fagt, bas feib ihr auch. Doch wie ich bran kam, wie mirs angeweht; Bon was für Stoff es ift, woraus erzeugt, Das soll ich erst erfahren. Und solchen Dummkopf macht aus mir die Schwennuth, Ich kenne mit genauer Noth mich selbst.

Eu'r Sinn ivelbt auf bem Dzean umher, Bo eure Galeonen, ftolz besegelt, Wie herrn und reiche Bürger auf ber But, Als wären fie bas Schaugepräng ber See, hinwegsehn über kleines handelsvolk, Das sie begrüßet, sich vor ihnen neigt, Wie sie vorbeiziehn mit gewebten Schwingen.

herr, glaubt mir, hatt' ich fo viel auf bem Spiel, Das beste Theil von meinem herzen mare Bei meiner hoffnung auswärts. Immer wurd' ich Gras pfluden, um ben Bug bes Winds zu sehn; Raten guden, Und Alles, mas mich Unglud fürchten ließ Für meine Labungen, wurd' ohne Zweifel Dich traurig machen.

Salarins.

Mein Sauch, ber meine Suppe fühlte, wurde Mir Rieberschauer anwehn, bacht' ich bran, Bie viel zur Gee ein farfer Bind fann icaben. Ich fonnte nicht bie Sandubr rinnen febn. So bacht' ich gleich an Seichten und an Bante, Sab meinen reichen Sans im Canbe feft, Das Saupt bis unter feine Ribben neigenb. Sein Grab zu fuffen. Ging' ich in die Rirche Und fab bas beilige Bebau von Stein, Sollt' ich nicht gleich an schlimme Felsen benten, Die an bas garte Schiff nur rubren burfen, So ftreut es auf ben Strom all fein Bewurt. Und bullt bie wilde Flut in meine Seiden. Und furz, jest eben bieg Bermogen noch. Run gar feins mehr? Goll ich, baran zu benfen. Bebanken baben, und mir boch nicht benten, Daß fold ein Kall mich traurig machen wurbe? Doch fagt mir nichts; ich weiß, Antonio 3ft trauria, weil er feines Sanbels benft. Antonis.

Glaubt mir, bas nicht; ich bank es meinem Glud: Mein Borschuß ift nicht Einem Schiff vertraut, Noch einem Ort; noch hangt mein ganz Bermögen Am Glude bieses gegenwart'gen. Jahrs; Deswegen macht mein Sanbel mich nicht traurig.

So feib ihr benn verliebt?

Antonio.

Pfui, pfui!

Solanis.

Auch nicht verliebt? Gut benn, so feib ihr traurig, Weil ihr nicht luftig feib; ihr tonntet eben Auch lachen, springen, sagen: ihr feib luftig, Weil ihr nicht traurig seib. Run, beim zweitopf'gen Same?

Ratur bringt wunderliche Rauz! ans Licht; Der bruckt die Angen immer ein, und lacht Bie'n Staarmay über einen Duvelsack: Ein Andrer von so saurem Angesicht, Daß er die Bahne nicht zum Lachen wiese, Schwür' Nestor auch, der Spaß sei lachenswerth.

(Baffanio, Lorenzo und Graziano kommen) hier kommt Baffanio, euer ebler Better, Graziano und Lorenzo; lebt nun wohl, Wir lassen euch in besserer Gesellschaft. Salarins.

3ch war' geblieben, bis ich euch erheitert; Run fommen werth're Freunde mir juvor.

Antonis.

Sehr hoch fleht euer Werth in meiner Achtung, Ich nehm' es fo, daß euch Geschäfte rufen, Und ihr den Anlaß wahrnehmt, wegzugehn.

Balaring.

Buten Morgen, liebe Berren!

Baffanio.

Ihr lieben Berrn, wann lachen wir einmal? Ihr macht euch gar ju felten: muß bas febn?

Salarins.

Wir hoffen euch bei Duge aufzuwarten.

(Salarino und Solanio ab)

Corengo.

Da ihr Antonio gefunden habt, Baffanio, wollen wir euch nun verlaffen. Doch bitt' ich, benkt zur Mittagezeit baran, Bo wir uns treffen follen.

Baffanis.

Rechnet brauf.

Grazians.

Ihr feht nicht wohl, Signor Antonio; Ihr macht euch mit ber Welt zu viel zu schaffen: Der fommt barum, ber muhfam fie erkauft. Glaubt mir, ihr habt euch wunderbar verändert.

#### Antenie

Mir gilt die Welt nur wie die Welt, Graziano; Ein Schauplat; wo man eine Rolle spielt, Und mein' ist traurig.

### Grazians.

Lant ben Marr'n mich fpielen, Dit Luft und Lachen lagt bie Rungeln fommen, Und laft die Bruft von Wein mir lieber glubn, Als barmenbes Geftobn bas Berg mir fubien. Wegwegen fout' ein Dann mit warmem Blut Da figen, wie ein Grofpapa, gehaun 'In Allabafter? Schlafen, wenn er wacht? Und eine Gelbsucht an ben Leib fich ärgern? Antonio, ich will bir etwas fagen; 3ch liebe bich, und Liebe fpricht aus mir: Es giebt fo. Leute, beren Angeficht Sich überzieht gleich einem fteb'nden Sumpf, Und bie ein eigenstnnig Schweigen halten, Aus Absicht sich in einen Schein zu kleiden Bon Beisheit, Burbigfeit und tiefem Sinn; Als wenn man fprache: 3ch bin Berr Drafel, Thu' ich den Mund auf, rührt fich keine Maus. D mein Antonio, ich fenne beren, Die man begwegen blog für Beife balt, Weil fle nichts fagen; fprachen fie, fie brachten Die Ohren, die fie borten, in Berbammnig, Weil fie bie Bruder Narren fchelten murben. -Gin ander Mal fag' ich bir mehr bievon; Doch fische nicht mit fo trübsel'gem Rober Nach biefem Narren = Brundling, Diefem Schein, Romm, Freund Lorenzo! - Lebt fo lange wohl, Ich schließe meine Bredigt nach ber Mablzeit.

### forengo.

Sut, wir verlaffen euch bis Mittagszeit. Ich muß von biefen ftummen Beifen febn, Denn Graziano läßt mich nie zum Bort. Bengians.

Gut, leifte mir zwei Jahre noch Gofellschaft, So tennft bu beiner Bunge Laut nicht mehr. Antonis.

Lebt wohl! 3ch werd ein Schmager euch zu lieb.

Dant, fürwahr! benn Schweigen ift bloß zu empfehlen. An geräucherten Zungen und jungfräulichen Seelen.
(Graziano und Lovenzo ab.)

Antonio.

Ift bas nun irgend was?

Bassanis. Graziano spricht unendlich viel Richts, mehr als irgend ein Mensch in ganz Benedig. Seine vernünstigen Gebanten sind wie zwei Weizentörner in zwei Scheffeln Spreu verstedt; ihr sucht ben ganzen Tag, bis ihr sie findet, und wenn ihr sie habt, so verlohnen sie das Suchen nicht.

Antonia.

Sut, fagt mir jest, was für ein Fraulein ifts, Bu ber geheime Wallfahrt ihr gelobt, Bovon ihr heut zu fagen mir verspracht?

Baffanto.

Euch ift nicht unbekannt, Antoniv, Wie sehr ich meinen Glückstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet,
Als meine schwachen Mittel tragen fonnten.
Auch jammr' ich jest nicht, daß die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß,
Mit Ehren von den Schulden los zu kommen,
Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch,
Mich hat verstrickt. Bei euch, Antonio,
Steht meine größte Schuld, an Geld und Liebe,
Und eure Liebe leistet mir Gewähr,
Daß ich euch meine Plän' erdssnen barf,
Wie ich mich löse von der ganzen Schuld.

Antonio. 3d bitt' euch, mein Baffanio, lagt miche wiffen;

Und ficht et, wie ihr felber immer thut,

3m Angeficht ber Ehre, feib gewiß: 3ch felbst, mein Beutel, was ich nur vermag, Liegt Alles offen ba zu euerm Dienst.

In meiner Schulzeit, wenn ich einen Bolzen Berloren hatte, schoß ich seinen Bruber Bon gleichem Schlag ben gleichen Beg; ich gab Rur besser Acht, um jenen auszusinden, Und, beibe wagend, sand ich beibe oft. Ich sühr' euch dieses Kinderbeispiel an, Beil das, was folgt, die lautre Unschuld ist. Ihr licht mir viel, und wie ein wilder Junge Berlor ich, was ihr lieht; allein, beliebts euch, Roch einen Pseil desselben Begs zu schießen, Wohin der erste slog, so zweist ich nicht, Ich will so lauschen, daß ich beide sinde. Wo nicht, bring' ich den letzten Satzurück, Und bleib' eu'r Schuldner dankbar für den ersten.

Antonis.
Ihr kennt mich, und verschwendet nur die Zeit, Da ihr Umschweise macht mit meiner Liebe. Unstreitig thut ihr jest mir mehr zu nah, Da ihr njein Außerstes in Zweisel zieht, Als hättet ihr mir Alles durchgebracht. So sagt mir also nur, was ich soll thun, Wovon ihr wist, es kann durch mich geschehn, Und ich bin gleich bereit: deswegen svercht!

In Belmont ist ein Fraulein, reich an Erbe, Und sie ist schön, und, schöner als dies Wort, Bon hoben Tugenden; von ihren Augen Empfing ich holde, stumme Botschaft einst. Ihr Nam' ist Borzia; minder nicht an Werth, Als Cato's Tochter, Brutus Porzia. Auch ist die weite Welt deß nicht unkundig, Denn die vier Winde wehn von allen Küsten Berühmte Freier her; ihr sonnig Haar Wallt um die Schläf' ihr, wie ein goldnes Bließ;

Bu Roldos Stranbe macht es Belmonts Git Und mancher Jafon fommt, bemubt um fie. D mein Antonio! batt' ich nur bie Mittel. Den Rang mit ihrer einem zu bebaupten. So weiffagt mein Gemuth fo gunftig mir. 3d werbe sonder Ameifel gludlich senn. Antonio.

Du weißt, mein fammtlich But ift auf ber See; Dir feblts an Gelb und Anftalt, eine Summe Bleich baar zu beben; alfo geb, fieb zu. Bas in Benedig mein Rredit vermag: Den fpann' ich an, bis auf bas Außerfte, Rach Belmont bich für Porzia auszustatten. Beb, frage gleich berum, ich will es auch. Bo Geld zu baben; ich bin nicht beforat, Daß man uns nicht auf meine Burgichaft borgt.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Belmont. Ein Zimmer in Borgia's Banfe.

(Borgia und Meriffa fommen)

Porgia. Auf mein Wort, Neriffa, meine fleine Ber-

fon ift diefer großen Welt überbrufig.

Meriffa. 3br murbet es fenn, beftes graulein, wenn euer Ungemach in eben fo reichem Dage mare, als euer autes Glud ift. Und boch, nach Allem, was ich febe, find bie eben fo frant, bie fich mit allzu viel überlaben, als bie bei nichts barben. Es ift alfo fein mittelmäßiges Loos im Mittelftanbe zu fenn. Überfluß fommt eber zu grauen Saaren, aber Auskommen lebt langer.

Porgia. Bute Spruche, und gut vorgetragen.

Meriffa. But befolgt, maren fie beffer.

Vorgia. Bare thun fo leicht, als wiffen, mas gut ju thun ift, fo waren Rapellen Rirchen geworben, und armer Leute Butten Fürftenpallafte. Der ift ein guter Bre-Diger, ber feine eignen Ermahnungen befolgt; - ich tann leichter Amanzig leinen, was gut zu thum ift, als einer von ben Zwanzigen seyn, umb nusine eignen Lehren befolgen. Das Gehirn kann Gesetze für das Wut aussimmen; aber eine hisige Natur springs äber eine kuhle Warschrift hinaus. Solch ein Hase ist Tonkeit, ber junge Mensch, baß er weghüpft über das Net bes Krüppels, guter Rath. Aber dieß Vernünsteln hilft mir nicht dazu, einen Gemahl zu wählen. — D über das Wort wählen! Ich kun weber mählen, wen ich will, noch ausschlagen, wen ich nicht mag: so wird der Wille einer lebenden Tochter durch ben letzten Willen eines todten Vaters gesesselt. If es nicht hart, Nerissa, daß eich nicht Einen wählen und boch Keinen ausschlagen darf?

Merissa. Guer Bater mar allzeit tugenbiaft, und fromme Manner haben im Tobe gute Eingebungen: also wird bie Lotterie, die er mit diesen brei Raftchen von Gold, Silber und Blei ausgesonnen hat, daß der, welcher seine Meinung trifft, euch erhält, ohne Zweifel von niemand recht getroffen werden, als von einem, den ihr recht liebt. Aber welchen Grad von Zuneigung fühlt ihr gegen irgend einen der fürftlichen Freier, die schon gekommen sind?

Porzia. Ich bitte bich, nenne fie ber; wie bu fle nennft, will ich fie beschreiben, und von meiner Beschreibung schließe auf meine Buncigung.

Meriffa. Buerft ift ba ber Meapolitanifche Bring

Porzia. Das ift ein wilces Bullen, in ber That. Er spricht von nichts als feinem Aferde, und bildet fich nicht wenig auf feine Talente ein, daß er es felbst beschlagen kann. Ich fürchte fehr, seine gnädige Frau Mutter hat es mit einem Schmidt gehalten.

Meriffa. Ferner ift ba ber Pfalgraf.

Porzis. Er thut nichts wie ftienrunzeln, als wollt' er fagen: wenn ihr mich nicht haben wollt, so laßt's! Er hort luftige Geschichten an, und lächelt nicht. Ich fürchte, es wird ber weinende Philosoph aus ihm, wenn er alt wird, da er in seiner Jugend so unhöslich finster fieht. Ich michte lieber an einen Cobtensopf mit dem Raochen im

Munde verheienthet: fepa, als an einen von biefen. Gott beschäuse mich vor beiden!

Meriffa. Bas fagt ihr benn ju bent frangoffichen Geren Municiper le Bon?

Parzia. Gott schuf ihn, also last ihn für einen Menn schen getten. Im Ernft, ich weiß, baß es fündlich ist ein Spotter zu feyn; aber er! Ja boch, er hat ein besserest Pferd als der Reapolitaner; eine bessere schlechte Gewohnsteit die Stirn zu runzeln als der Pfalzgraf; er ist jedersmann und niemand. Wenn eine Drossel singt, so macht er gleich Luftsprünge; er sicht mit seinem eigenen Schaden. Wenn ich ihn nähme, so nähme ich zwanzig Ränsner; wenn er mich verachtete, so vergäbe ich es ihm: denn er möchte mich bis zur Tollheit lieben, ich werde es niemals erwiedern.

Mexissa. Was fagt ihr benn zu Faulconbridge, bem

jungen Baron aus England?

Porzia. Ihr wist, ich sage nichts zu ihm, benn er versteht mich nicht, noch ich ihn. Er kann weber Lateinisch, Französtsch, noch Italianisch; und ihr burft wohl einen körperlichen Eib ablegen, daß ich nicht für einem Geller Englisch verstehe. Er ist eines seinen Mannes Bild-aber ach! wer kann sich mit einer stummen Figur unsterhalten? Wie seltsam er gekleivet ist! Ich glaube, er kaufte sein Wamms in Italien, seine weiten Beinkleider in Frankzeich, seine Mütze in Deutschland, und sein Betragen allentbalben.

Meriffa. Bas haltet ihr von bem Schottischen Gerrn, feinem Rachbar?

Porzia. Daß er eine chriftliche Nachbarnliebe an sich hat, benn er borgte eine Ohrseige von bem Englander, und schwor sie wieder zu bezahlen, wenn er im Stande ware; ich glaube, ber Franzose ward sein Bürge und unsterzeichnete für ben andern.

Meriffa. Ble gefällt euch ber junge Deutsche, bos

Bergoge von Sachfen Deffe ?

Psrgin. Cehr abideulich bes Morgens, wenn er nüchtern ift, und bodft abideulich bes Rachmittags, wenn

er betrunken ist. Wenn er am besten ist, so ist er wenig schlechter als ein Mann, und wenn er am schlechtesten ist, wenig besser als ein Wieh. Komme bas Schlimmste, was ba will, ich hosse, es soll mir boch glücken ihn los zu werben.

Meriffa. Wenn er fich erbote zu mablen, und mablte bas rechte Kaftchen, fo follugt ihr ab, eures Baters Biffen zu thun, wenn ihr abidluat ihn zu nehmen.

Psrzia. Aus Furcht vor bem Schlimmften bitte ich bich also, setze einen Romer voll Rheinwein auf bas falfche Kaftchen; benn wenn ber Teufel barin stedt, und biese Bersuchung ist von außen baran, so weiß ich, er wird es wählen. Alles lieber, Reriffa, als einen Schwamm bei-rathen.

Merissa. Ihr braucht nicht zu fürchten, Fraulein, baß ihr einen von biesen Gerren bekommt; sie haben mir ihren Entschluß eröffnet, welcher in nichts anberm besteht, als sich nach Sause zu begeben, und euch nicht mehr mit Bewerbungen lästig zu fallen, ihr müßtet benn auf eine andre Weise zu gewinnen seyn, als nach eures Vaters Borschrift in Ansehung der Kästchen.

Porzia. Sollte ich so alt werben wie Sibylla, will ich boch so keusch sterben wie Diana, wenn ich nicht dem letzten Willen meines Vaters gemäß erworben werde. Ich bin froh, daß diese Partei Freier so vernünstig ist; benn es ist nicht einer darunter, nach dessen Abwesenseit mich nicht sehnlichst verlangt, und ich bitte Gott, ihnen eine glückliche Reise zu verleihn.

Merissa. Erinnert ihr euch nicht, Fraulein, von eures Baters Lebzeiten eines Benezianers, eines Studirten und Kavaliers, ber in Gesellschaft bes Marquis von Mont-ferrat hierher tam?

Psrzia. Ja ja, es war Baffanio: fo, bente ich, nannte er fich.

Meriffa. Gang recht, Fraulein. Bon allen Mannern, bie meine thorichten Augen jemals erblickt haben, war er einer iconen Frau am meiften werth. Porgia, Ich erinnre mich feiner wohl, und epinnre mich, bag er bein Lob verbient. (ein Diener fommt) Run

was giebt es Meues?

Pedienter. Die vier Fremben suchen euch, Fraulein, um Abschied zu nehmen; und es ift ein Borlauser von einem fanften ba, vom Prinzen von Marocco, ber Nachricht bringt, daß sein Gere, ber Bring, zu Nacht hier sehn wird.

Psrzia. Könnte ich ben fünften mit so gutem hersen wilksommen heißen, als ich ben vier andern Lebewohl sage, so wollte ich mich seiner Ankunst freuen. Hat er bas Gemüth eines Heiligen und das Geblüt eines Teusels, so wollte ich lieber, er weihte mich, als er freite mich. Komm, Nerissa. — Geht voran, Bursch. — Derweil wir die Pforte hinter einem Freier verschließen, klopft ein ambere an die Thür.

# Pritte Scene.

Benedig. Ein öffentlicher Plat.

(Baffanio und Shylod treten auf)

Shylodi. Dreitaufend Dutaten - gut.

Bassanis. Za, Herr, auf brei Monate.

Shuled. Auf brei Monate - gut.

Baffanis. Bofür, wie ich euch fagte, Antonio Burge fenn foll.

Shyladt. Antonio Burge fenn foll - gut.

Baffanis. Konnt ihr mir helfen? Wollt ihr mir gefällig fenn? Soll ich eure Antwort wiffen?

Shylod. Dreitaufend Dukaten, auf brei Monate, und

Antonio Burge.

Baffanis. Eure Antwort barauf?

Shuled. Antonio ift ein auter Mann.

Baffanis. Sabt ihr irgend eine Befculbigung bes Gegentheils wiber ihn gebort?

Shulod. Et nein, nein! - Wenn ich fage, er ift ein guter Mann, fo meine ich bamit, versteht mich,

baß er vermögend ift. Aber seine Mittel stehen auf Hossnung; er hat eine Galeone, die auf Tripolis geht, eine
andre nach Indien. Ich höre ferner auf dem Rinko, das
er eine dritte zu Mexico hat, eine vierte nach England —
und so hat er noch andre Auslagen/in der Fremde verfireut. Aber Schiffe sind nur Bretter, Matrosen sind nur Menschen; es giebt Landratten und Wasserratten, Wasserdiebe und Landolebe — ich will sagen, Korsaren, und dann
haben wir die Gesahr von Wind, Wellen und Lippen.
— Der Mann ist dei alle dem vermögend — breitausen Dukaten — ich benke, ich kann seine Bürgschaft annehmen.

Baffania. Geib verfichert, ihr tonnt es.

Shutech. 3ch will versichert fepn, bag ich es tann; und bamit ich versichert febn tann, will ich mich bebenfen. Rann ich Antonio fprechen ?

Bessanis. Wenn es euch beliebt mit uns zu speisen. Ihyloch. Ja, um Schinken zu riechen, von der Behausung zu effen, wo euer Prophet, der Nazarener, den Teufel hineinbeschwor. Ich will mit euch handeln und wandeln, mit euch stehen und gehen, und was dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit euch effen, mit euch trinten, noch mit euch beten. Was giebt es Neues auf dem Rialto? — Wer kommt da?

(Antonie fommt)

Bassanis. Das ist Signor Antonio.
Shylsch. (für sich)
Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich!
Ich hass ihn, well er von den Christen ist,
Doch mehr noch, weil er aus gemeiner Einfalt
Umsonst Gelb ausleiht, und hier in Benedig Den Breis der Zinsen uns herunterbringt.
Wenn ich ihm 'mal die Hüste rühren kann,
So thu' ich meinem alten Grolle gütlich.
Er hast mein heilig Bolk, und schilt selbst da,

Mich, mein Geschäft und rechtlichen Gewinn, Den er nur Bucher nennt. — Berfincht mein Stamm, Wenn ich ihm ie wergebe! Passanie.
Sholod, hore the?
Sholod.

Ich überlege meinen baaren Bocrath; Doch, wie ichs ungefähr im Kopfe habe, Kann ich die volle Gumme von dreitausend Dukaten nicht gleich schaffen. — Run, was thuts? Tubal, ein wohl begüterter Sebräer, Gilft mir schon aus. — Doch stäl! auf wie viel Monat Begehrt ihr? — (zu Antonio) Gab's euch wohl, mein mertiber Gerr!

Bon Guer Colen war die Rebe eben. Antonis.

Shylod, wiewohl ich weber leich' noch borge, Um Uberschuß zu geben ober nehmen, Doch will ich, weil mein Freund es bringend braucht, Die Sitte brechen. — Ist er unterrichtet, Wie viel er municht?

> Shylodi. Ja, ja, hreitausend Butaten. Antonis.

Und auf brei Monat.

Shylod.

Ja, das vergaß ich — auf der Monat also. Nun gut denn, eure Burgerschaft! laßt mich sehn — Doch hört mich an; ihr sagtet, wie mich dunkt, Daß ihr auf Bortheil weber leibt noch borgt.

Antonio.

3ch pfleg' es nie.

Shylod.

Als Jakob Labans Schafe hütete — Er war nach unserm heil'gen Abraham, Beil seine Mutter weislich für ihn schaffte, Der britte Erbe — jas ganz recht, der britte. Autonio.

Bas thut das hier zur Sache? nahm er Binfen.

Rein, feine Binfen; was man Binfen nennt,

Das grade nicht; gebt Acht, was Jakob that: Als er mit Laban sich verglichen hatte, Was von den Lämmern bunt und sprenklicht siele, Das sollte Jakobs Lohn seyn, kehrten sich Im herbst die brünst'gen Mütter zu den Widdern; Und wenn nun zwischen dieser woll'gen Bucht Das Wert der Zeugung vor sich ging, so schälte Der kluge Schäfer euch gewisse Stebe, Und well sie das Geschäft der Paarung trieben, Swelt' er sie vor den gellen Müttern auf, Die so empfingen; und zur Lämmerzeit Fiel Alles buntgesprengt und wurde Jakobs. So kam er zum Gewinn und ward gesegnet: Gewinn ist Segen, wenn man ihn nicht stiehlt.

Dies war ein Glücksfall, worauf Jakob biente, In seiner Macht stands nicht es zu bewirken; Des himmels hand regiert, und lenkt es so. Steht dieß, um Zinsen gut zu heißen, da? Und ist eu'r Gold und Silber Schaf' und Wibber? Shylock.

Beiß nicht; ich laff' es eben schnell fich mehren, Doch hort mich an, Signor.

Antonis.

Siehst bu, Baffanio, Der Teufel kann sich auf die Schrift berufen. Ein arg Gemuth, bas heil ges Zeugniß vorbringt, Ist wie ein Schalk mit Lächeln auf ber Wange, Ein schöner Apfel, in bem Gerzen faul. D wie der Falscheit Außenseite glänzt!

Dreitausenb Dutaten - 's ift 'ne runde Summe. Antonis.

Run; Shylod, foll man euch verpflichtet feyn? Shylod.

Signor Antonio, viel und oftermals Sabt ihr auf bem Rialto mich geschmäht Um meine Gelber und um meine Zinsen;

Stets trug ichs mit gebulb'gem Achselauden. Denn Dulben ift bas Erbtbeil unfers Stamms. 3br ideltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und speit auf meinen judischen Rockior, Bloft weil ich nute, mas mein eigen ift. But benn, nun zeigt es fich; bag ibr mich braucht. Da habt ihre; ihr kommit zu mir und ihr fprecht: "Shylod, wir munichten Gelber." Go fprecht ihr. Der mir ben Auswurf auf ben Bart geleert. Und mich getreten, wie ihr von ber Schwelle Den fremben Sund ftoft; Gold ift eu'r Begehren, Wie follt' ich fprechen nun? Sollt' ich nicht fprechen: "bat ein Sund Gelo? ifts möglich, baß ein Spit "Dreitaufend Dufaten leiben fann?" ober foll ich Mich buden, und in eines Schuloners Ion. Demuthig wisbernd, mit verhaltnem Dem. So fprechen : "Schoner Berr, am letten Mittmoch "Spiet ihr mich an; ihr tratet mich ben Tag; "Ein ander Dal biefit ibr mich einen Sund : "Bur biefe Boflichkeiten will ich euch "Die und bie Gelber leibn."

### Antonio.

Ich könnte leichtlich wieder so dich nennen, Dich wieder ansvein, ja mit Kußen treten. Billft du dieß Geld und leihen, leih es nicht Als beinen Freunden (denn wann nahm die Freundschaft Bom Freund Ertrag für unfruchtbar Metall?); Nein, leih es lieber deinem Feind; du kannst, Benn er versäumt, mit befrer Stirn eintreiben, Was dir verfallen ift.

### Shyloch.

Mun feht mir, wie ihr fturmt! Ich wollt' euch Liebes thun, Freund mit euch fenn, Die Schmach vergeffen, die ihr mir gethan, Das Roch ge schaffen, und keinen Heller Zins Kur meine Gelder nehmen; und ihr hort nicht: Mein Antrag ift boch liebreich.

Ja, bas ift er.

### Shulsd.

Und diese Liebe will ich euch erweisen, Geht mit mir zum Notarius, da zeichnet Mir eure Schuldverschreibung; und zum Spaß, Wenn ihr mir nicht auf den bestimmten Tag, An dem bestimmten Ort, die und die Summe, Wie der Vertrag nun lautet, wieder zahlt: Last uns ein volles Pfund von eurem Fleisch Zur Buse sezen, das ich schneiden dürse Aus welchem Theil von eurem Leib' ich will.

### Antonis.

Es sei, aufs Wort! Ich will ben Schein so zeichnen Und sagen, daß ein Jube liebreich ift.

### Baffanis.

Ihr follt für mich bergleichen Schein nicht zeichnen: Ich bleibe bafür lieber in ber Roth.

### Antonio.

Ei, fürchte nichts! Ich werbe nicht verfallen, Schan in zwei Monben, einen Monat früher Alls bie Berschreibung fällig, kommt gewiß Behnfältig ber Betrag bavon mir ein.

### Shylod.

D Bater Abraham! über diese Christen, Die eigne harte Anderer Gedanken Argwöhnen lehrt. Ich bitt' euch, sagt mir boch! Bersaumt er seinen Tag, was hatt' ich bran, Die mir verfallne Buße einzutreiben? Ein Pfund von Menschensteisch, von einem Menschen Genommen, ist so schöpsen, auch so nutbar nicht, Als Fleisch von Schöpsen, Ochsen, Ziegen. Scht, Ihm zu Gefallen biet' ich diesen Dienst:
Benn er ihn annimmt, gut; wo nicht, sebt wohl! Und, bitt' euch, frankt mich nicht für meine Liebe.

### Antonio.

Ja, Shylod, ich will biefen Schein bir zeichnen.

Shylod.

So trefft mich gleich im Sause bes Rotars, Gebt zu bem luft'gen Schein ihm Anweisung; Ich gehe, die Dukaten einzusacken, Rach meinem Saus zu sehn, das in der Hut Bon einem lockern Buben hinterblieb, Und will im Augenblicke bei euch seyn.

Antonio.

So eil dich, madrer Jude. — (Shylod ab)

Der Gebraer Birb noch ein Chrift; er wenbet fich jur Gute.

Passanio. Ich mag nicht Freundlichkeit bei tücklichem Gemuthe. Antonio.

Rommt nur! Siebei tann fein Bebenten fenn, Langft vor ber Beit find meine Schiff' herein.

(d)

# Zweiter Anfzug.

## Erfte Scene.

Belmont. Gin 3immer in Borgia's Saufe.

(Trompetenftof. Der Pring von Marocco und fein Sug; Porgia, Reriffa n. Andre von ihrem Gefolge treten auf)

Marocco.

Berschmähet mich ob meiner Farbe nicht, Die schattige Livrei ber lichten Sonne, Die mich als nahen Nachbar hat gepflegt. Bringt mir ben schönsten Mann, erzeugt im Norben, Bo Phöbus Glut die Backen Eis kaum schmelzt, Und rigen wir uns euch zu lieb die haut, Beg Blut am röthsten ift, meins ober seins. Ich sag' euch, Fraulein, bieses mein Gesicht dat Tapfre schon geschreckt; bei meiner Liebe schwör' ich, Die eblen Jungfraun meines Landes haben Es auch geliebt; ich wollte diese Farbe Nicht anders tauschen als um euren Sinn Zu stehlen, meine holbe Königin.

Bei meiner Wahl lenkt mich ja nicht allein Die zarte Vobrung eines Mädchenauges; Auch schließt bas Loos, woran mein Schickfal hängt, Mich von bem Recht bes freien Wählens aus. Doch, hätte mich mein Vater nicht beengt, Mir auferlegt durch seinen Willen, bem Jur Gattin mich zu geben, welcher mich Auf solche Art gewinnt, wie ich euch sagte: Ihr hättet gleichen Anspruch, großer Prinz, Mit jedem Freier, ben ich sah bis jeht,

Marocco.

habt auch bafür Dank. Drum führt mich zu ben Räftchen, daß ich gleich Mein Glud versuche. Bei biefem Gabel, ber Den Sobbi fchlug und einen Berferpring; Der breimal Gultan Soliman beffegt: Die milo'ften Augen wollt' ich überbligen. Das fühnfte Berg auf Erben übertrogen. Die Jungen reißen von ber Barin meg. Ja, wenn er brullt nach Raub, ben Lowen bobnen. Dich zu gewinnen, Fraulein! Aber ach! Wenn Berfules und Lichas Burfel fpielen. Wer tapfrer ift, fo fann ber beg're Wurf Durch Bufall tommen aus ber ichwächern Banb: So unterliegt Alcides feinem Angben, Und fo fann ich, wenn blindes Glud mich führt, Berfehlen, mas bem minber Burd'gen mirb, . Und Grames fterben.

> Porgia. Ihr mußt eu'r Schickfal nehmen,

Es Aberhaupt nicht wagen, ober schwören Biror ihr mahlet, wenn ihr irrig mahlt, In Butunft nie mit irgend einer Frau Bon Ch' zu fprechen: also feht euch vor!

Marocco.

3ch wills auch nicht, kommt, bringt mich zur Entscheidung.

Borber zum Tempel; nach ber Mahlzeit mogt ihr Das Loos versuchen.

Marocco.

Gutes Glud alfo!

Bald über Alles elend ober froh.

(Alle ab)

### Bweite Scene

Benedig. Gine Strafe.

(Langelot Gobbo fommt)

Sangelst. Sicherlich, mein Gewiffen lagt mire qu. von biefem Juben, meinem Berrn, wegzulaufen. Der bofe Beind ift mir auf ber Ferfe und versucht mich, und fagt ju mir: "Gobbo, Langelot Gobbo, guter Langelot," ober "guter Gobbo", ober "guter Langelot Gobbo, reiß aus, lauf bavon." Dein Bewiffen fagt: "Dein, bute bich, ehr= licher Langelot; hute bich, ehrlicher Gobbo; lauf nicht, lag bas Ausreißen bleiben." Gut, ber überaus berghafte Feind beißt mich aufpacten; "Marich!" fagt ber Feinb; "fort!" fagt ber Keind, ...um bes himmels willen! fag bir ein madres Berg," fagt ber Feinb, "und lauf." Gut, mein Bewiffen bangt fich meinem Bergen um ben Bals und fagt febr weislich zu mir: "Dein ehrlicher Freund Langelot, ba bu eines ehrlichen Mannes Gobn bift," ober vielmehr eines ehrlichen Weibes Cobn; benn bie Babrheit zu fagen, mein Bater batte einen fleinen Beigeschmad, er war etwas anfauerlit. - Gut, mein Gewiffen fagt : "Langelot, weich' und mante nicht!" ,,Weiche," fagt ber Beind; "wante nicht," fagt mein Bewiffen; Gewiffen, fage ich, bein

Rath ift gut; Keinb, sage ich, bein Rath ift gut; lesse ich mich burch mein Gewissen regieren, so bleibe ich bei bem Juben, meinem Herrn, ber, Gott sei mir gnädig! eine Art von Teusel ist. Lause ich von bem Juben weg, so lasse ich mich burch ben bösen Feind regieren, der, mit Respekt zu sagen, der Teusel selber ist. Gewiß, der Jude ist der wahre eingesteischte Teusel, und auf mein Gewissen, mein Gewissen ist gewissen den hartherziges Gewissen, daß es mir rathen will, bei dem Juden zu bleiben. Der Feind giebt mir einen freundschaftlichen Rath; ich will lausen, Feind! meine Fersen stehen dir zu Gebote, ich will lausen.

(Der alte Gobbo fommt mit einem Rorbe)

Sobbs. Musje, junger herr, er ba, sei er boch so gut: wo gehe ich wohl zu bes herrn Juden seinem Hause bin?

Janzelot. (beifeit) O himmel! mein eheleiblicher Bater, ber zwar nicht pfalblind, aber doch so ziemlich stockblind ist, and mich nicht kennt. Ich will mir einen Spaß mit ihm machen.

Sobbs. Musje, junger Berr, fei er fo gut: mo gehe

ich ju bes herrn Juben seinem Baufe bin?

Jangelot. Schlagt euch rechter Sand an ber nachften Ede, aber bei ber allernachsten Ede linker Sand; verfteht, bei ber ersten nachsten Ede fchlagt euch weber rechts noch links, sondern dreht euch schnurgerade aus nach bes Juben seinem Sause herum.

Sobbs. Pog Wetterchen, bas wird ein fclimmer Beg zu finden fenn. Konnt ihr mir nicht fagen, ob ein gewiffer Langelot, ber fich bei ihm aufhalt, fich bei ihm

aufbalt ober nicht?

Janzelot. Sprecht ihr vom jungen Monfleur Langelot? (beiseit) Nun gebt Achtung, nun will ich loslegen.
— Sprecht ihr vom jungen Monfleur Lanzelot?

Sobbs. Rein Monsteur, Gerr, sondern eines armen Mannes Sohn? sein Bater, ob ich es schon fage, ift ein herzlich armer Mann, und, Gott fei Dank, recht wohl auf.

Jangelot. Gut, fein Bater mag fenn, was er will; bier ift bie Rebe vom jungen Monfieur Langelot.

Osbbs. Eurem gehorfamen Diener und Langelot, ferr.

Sanzelst. Ich bitte euch bemnach alter Mann, bemnach erfuche ich euch: sprecht ihr vom jungen Monfieux Lanzelot?

Sobs. Bon Langelot, wenns Eu'r Gnaben beliebt. Jaugelot. Demnach, Monsteur Langelot. Sprecht nicht von Monsteur Langelot, Bater; benn ber junge herr ift (vermöge ber Schickungen und Berhängnisse und solcher wunderlichen Rebensarten, der drei Schwestern und bergleichen Kächern der Gelahrtheit) in Wahrheit Todes verblichen, oder, um es rund heraus zu fagen, in die Ewigsteit gegangen.

Gobbs. Je, ba sei Gott vor! Der Junge war so recht ber Stab meines Alters, meine beste Stuge? —

Jangelst. Geh' ich wohl aus wie ein Anittel ober wie ein Baunpfahl, wie ein Stab ober eine Stütze! — Rennt ihr mich, Bater?

Sobbs. Ach bu liebe Beit, ich kenne euch nicht, junger herr; aber ich bitte euch, fagt mir, ift mein Junge --Bott bab' ihn felig! -- lebenbig ober tobt?

Saugelot. Rennt ihr mich nicht, Bater?

Sobbs. Lieber himmel! ich bin ein alter blinder

Mann, ich fenne euch nicht.

Sanzelst. Nun wahrhaftig, wenn ihr auch eure Angen hattet, so könntet ihr mich boch wohl nicht kennen; bas ift ein weiser Bater, ber sein eignes Kind kennt. Gut, alter Mann, ich will euch Nachricht von eurem Sohne geben. Gebt mir euren Segen! Wahrheit muß ans Licht kommen. Ein Mord kann nicht lange verborgen bleiben, eines Menschen Sohn kanns; aber zulest muß die Wahrsheit heraus.

Sobbs. Ich bitte euch, herr, fteht auf; ich bin ge-

wiß, ihr feib mein Junge Langelot nicht.

Sangelst. 3ch bitte euch, last uns weiter teine Boffen bamit treiben, sondern gebt mir euern Segen. 3ch bin Langelot, euer Junge, ber ba war, euer Sohn, ber ba ift, euer Rind, bas ba fein wirb.

Gebbs. 3ch fann mir nicht beuten, bast ihr mein Sohn feib.

Sangelst. Ich weiß nicht, was ich bowon benten soll, where ich bin Langelot, des Juden Diemer; und ich bin ge-

wiß, Margrethe, eure Frau, ift meine Mutter.

Gobbn. Ganz recht, ihr Rame ist Marguethe; ich will einen Eib thun, wenn bu Lanzelot bist, so bist bu mein eigen Fleisch und Blut. Gott im Himmelathermu! was hast bu für einen Bart gekriegt? — Du hast mehr Haar am Kinne, als mein Karrengaul Fris imm Schwanze hat.

Jungelot. Se, fo läßis ja, als ob Fritz fein Schmang rudwarts wuchse; ich weiß boch, er hatte mehr Gear im Schwanze als im Gesicht, ba ich ihn bas lette Wal fab.

Sobba. herr Je, wie bu bich veranbert haft! Bie verträgft bu bich mit beinem herrn? Ich beinge ihm ein

Brafent; nun, wie vertragt ibr euch?

Janzelst. Gut, gut! aber für meine Person, bakt mich barauf gesetzt habe, bavon zu lausen, so will ich mich nicht eher niedersetzen, als bis ich ein Stüd Weges gekaufen bin. Mein herr ist ein rechter Jude; ihm ein Prüssent geben! Einem Strick gebt ihm. Ich bin duszehumgert in seinem Dienst; ihr könnt jeden Finger, den ich habe, mit meinen Rippen zählen. Bater, ich bin froh, daß ihr gekommen seid. Gebt mir euer Präsent für einen gewissen Gerrn Bassanio, der wahrhaftig prächtige neue Lidwien giebt. Romme ich nicht bei ihm in Dienst, so will ich lausen, so weit Gottes Erdboden reicht. — Welch ein Glück! da kommt er selbst. Macht euch an ihn, Batet, denn ich will ein Jude senn ich bei dem Juden länger biene.

(Baffanio fommt mit Leonardo und andern Begleitern)

Das könnt ihr thun — aber feto fo bei ber hand, daß das Abendeffen spätestens um funf Uhr fertig ift. Beforgt diese Briefe, gebt diese Livreien in Asbeit, und bittet Graziano sogleich in meine Wohnung zu kommen.

Jangelot. Macht euch an ihn, Bater ?

Gobbs. Gott fegne Guer Gnaben!

Fassanis. Großen Dant! Billft bu was von mir? Sobbs. Da ift mein Sohn, herr, ein armer Junge -Fanzelst. Kein armer Junge, herr, sonbern bes reischen Juben Diener, ber gerne möchte, wie mein Bater frezistleiren wirb.

Sabbs. Er hat, wie man zu fagen pflegt, eine große

Deffination zu bienen -

Jangelst. Birfith, bas Aurze und bas Lange von ber Sache ift: ich biene bem Juben und trage Berlangen, wie mein Bater speziskeiren wirb ---

Gobbo. Gein Berr und er (mit Refpett vor Guer Gnaben ju fagen) vertragen fich wie Ragen und Bunbe --

Sangelot. Mit einem Worte, die reine Wahthelt ift, daß der Jude, da er mir Unrecht gethan, mich nothigt, wie mein Bater, welcher, so Gott will, ein alter Rann ift, notifiziren wird —

bei Guer Gnaben anbringen mochte und mein Gefuch ift --

Sangelot. In aller Rurge, bas Gesuch interzebirt mich selbst, wie Guer Gnaben von biesem ehrlichen alten Mann hören werben, ber obschon ich es sage, obschon einalter Mann, boch ein armer Mann und mein Bater ift.

Fassanis. Einer fpreche fur beibe. Bas wollt ihr? fangelst. Guch bienen, Setr.

Sabbs. 3a, bas wollen wir euch gehorfamft op-

, Baffanis.

Ich kenne dich, die Bitt' ift bir gemahrt; Shylod, bein herr, hat heut mit mir gesprochen Und bich beförbert; wenns Beförberung ift, Aus eines reichen Juben Dienst zu gehn, Um einem armen Evelmann zu folgen.

Sangelot. Das alte Sprichwort ift recht fcon vertheilt zwischen meinem Geren Shylod und ench, Gerr; ihr habt bie Onabe Gottes, und er hat genug. Deffanis.

Du triffit es; Bater, geh mit beinem Sohn. Rimm Abschied erft von beinem alten herrn, Und frage bich nach meiner Wohnung hin.

(au feinen Beglettern)

Ihr, gebt ihm eine nettere Livren Als seinen Rameraben; forgt bafür!

Janzelst. Rommt her, Bater. — ich kann keinen Dienst kriegen; nein! ich habe gar kein Mundwerk am Ropfe. — Gut! — (er besieht seine flache Hache Hand) wenn einer in ganz Italien eine schönere Tasel hat, damit auf die Schrift zu schwören — Ich werde gut Glud haben; ohne Umstände, hier ist eine ganz schlechte Lebenslinie; hier ist 'ne Kleinigkeit an Frauen. Ach, sunfzehn Weiber sind nichts! eils Wittwen und neun Mädchen ist ein knappes Auskommen für Einen Mann. Und dann, dreimal, ums haar zu ersausen, und mich an der Ecke eines Kederhettes beinah todt zu stoßen — das heiße ich gut davon kommen! Gut, wenn Glud ein Weib ist, so ist sie doch eine gute Dirne mit ihrem Kram. — Kommt, Bater, ich nehme in Einem Umsehn von dem Juden Abschied.

(Langelot und ber alte Gobbo ab)

Passanio.

Thu bas, ich bitt' bich, guter Leonarbo; Ift bieß gekauft und ordentlich beforgt, Romm schleunig wieder; benn zur Nacht bewirth' ich Die besten meiner Freunde; eil' bich, geh!

Seonardo.

Berlaßt euch auf mein eifrigftes Bemuhn.

(Graziano fommt)

Gragiaus. Bo ift bein Gerr?

Jesuards. Er geht ba bruben, Berr.

(Leonarbo ab)

Grazians. Signor Baffanio!

Baffanis. Graziano!

Grazians. Ich habe ein Gefuch an euch. Baffanis. Ihr habt es foon erlangt.

Graziaus. Ihr mußt mirt nicht weigern; ich muß mit euch nach Belmont gehen.

Dassanie.

Nun ja, so mußt ihr, — aber hör', Graziano, Du bist zu wild, zu rauh, zu ked im Ton: Ein Wesen, welches gut genug dir steht, Und Augen wie den unsern nicht mißfällt. Doch wo man dich nicht kennt, ja, da erscheint Es allzufrei; drum nimm dir Müh', und dämpse Mit ein paar kühlen Aropfen Sittsamkeit Den stücht'gen Geist, daß ich durch deine Wildhelt Dort nicht misseutet werd', und meine Hoffnung Zu Grunde geht.

Grazians.

Signor Baffanio, hort mich: Benn ich mich nicht zu feinem Wandel füge, Mit Ehrfurcht red' und bann und wann nur fluche, Gebetbuch in der Tasche, Ropf geneigt: Ja, felbst beim Tischgebet so vors Gesicht Den hut mir halt', und seufz' und Amen sage; Nicht allen Brauch der Höflichkeit erfülle, Bie einer, der, der Großmama zu lieb, Scheinheilig thut: so traut mir niemals mehr.

Passanio.

Run gut, wir werben febn, wie ihr euch nehmt.

Rur heute nehm' ich aus; das gilt nicht mit, Bas ich heut Abend thue.

Passanis.

Nein, bas war' Schabe; '

Ich bitt' euch, lieber in ben fedften Farben Der Luft zu kommen; benn wir haben Freunde, Die luftig wollen fenn. Lebt wohl indeß, Ich habe ein Geschäft.

Grazians.

Und ich muß zu Lorenzo und ben Andern, Doch auf ben Abend kommen wir zu euch.

(Alle ab)

### Britte Scene.

Gin Zimmer in Shylode Saufe.

(Jeffica und Lanzelot kommen)

Jeffica.

Es thut mir leib, daß du uns so verläßist; Dieß Haus ift Golle, und du, ein lustiger Teufel, Nahmst ihm ein Theil von feiner Widrigkeit. Doch, lebe wohl!
Und Langelot, du wirst beim Abendessen Lorenzo sehn, als Gast von beinem Herrn.
Dann gied ihm diesen Brief, thu' es geheim: Und so leb wohl, daß nicht etwa mein Bater

Jangelst. Abieu! — Thränen muffen meine Junge vertreten, allerschönste heibin! allerliebste Iudin! Wenn ein Christ nicht zum Schelm an dir wird, und dich bekömmt, so trügt mich Alles. Aber adieu! Diese thörichten Tropfen erweichen meinen mannlichen Muth allzu sehr. (ab)

Jeffica.

Leb wohl, du Guter! Ach, wie gehästig ift es nicht von mir, Daß ich des Baters Kind zu sehn mich schäme; Doch, bin ich seines Blutes Tochter schon, Bin ichs nicht seines Gerzens. D Lorenzo, Hilf mir dieß lösen! treu dem Worte bleib! So werd' ich Christin und dein liebend Weib.

(ab)

### Vierte Scene.

Gine Strafe.

(Graziano, Lorenzo, Salarino und Solanio treten auf)

Forenzo.

Run gut, wir fcbleichen weg vom Abenbeffen,

Berkleiben uns in meinem Gauf', und find In einer Stunde alle wieber ba.

Grazians.

Bir haben uns nicht recht barauf geruftet.

Auch feine Fadelträger noch bestellt.

Benn es nicht zierlich anzuordnen fteht, So ift es nichts, und unterbliebe beffer.

forenge.

'S ift eben vier; wir haben noch zwei Stunben Bur Borbereitung.

(Langelot fommt mit einem Briefe)

Freund Lanzelot, was bringft bu? Lauzelst. Wenns euch beliebt bieß aufzubrechen, fo wird es gleichsam andeuten.

Lorenzo.

Ich keine wohl die Sand; ja, fie ift schon; Und weißer als das Blatt, worauf fie schrieb, Ift diese schone Sand.

Grazians. Auf meine Ehre, eine Liebesbotichaft. Sangelst. Mit eurer Erlaubnig, Gerr.

Arenzo. Bo willt bu bin?

Sangelot. Run, herr, ich foll meinen alten herrn, ben Juben, zu meinem neuen herrn, bem Chriften, auf heute jum Abenbeffen laben.

Errengo.

Da nimm bieß; fag' ber fchonen Jeffica, Daß ich fle treffen will. — Sags heimlich! geh; (Langelot ab)

Ihr Geren, Bollt ihr euch zu bem Mastenzug bereiten? Ich bin versehn mit einem Facketräger. Salarino.

Ja, auf mein Wort, ich gebe gleich banach.

Das will ich auch.

### forengs.

Arefft mich und Graziano In einer Stund' in Graziano's Haus.

Balarins.

Out das, es foll geschehn. (Salarino und Solanio ab)

Gragians.

Der Brief fam von ber ichonen Jeffica?

Sorengo.

3ch muß birs nut vertraun: sie giebt mir an, Wie ich sie aus bes Baters Haus entführe; Sie sei versehn mit Gold und mit Juwelen, Ein Pagenanzug liege schon bereit.
Rommt ja ber Jud', ihr Vater, in ben Himmel, So ist um seiner holden Tochter willen; Und nie darf Unglück in den Weg ihr treten, Es möchte dann mit diesem Borwand sehn, Daß sie von einem falschen Juden stammt.
Romm, geh mit mir, und lies im Gehn dies durch; Mir trägt die schoue Zessica die Factel. (Beibe ab)

# fünfte Scene.

Bor Shylode Baufe.

(Shylod und Lanzelot fommen)

### Shylock.

Sut, bu wirst sehn, mit beinen eignen Augen, Des alten Shhlock Abstand von Bassanio. Se, Jestica! — Du wirst nicht voll bich stopfen, Wie bu bei mir gethan. — He, Jestica! — Und liegen, schnarchen, Rleiber nur zerreißen — Se, sag' ich, Jessica!

Sangelot.

De, Jeffica!

Shylod.

Ber heißt bich fcrein? 3ch habs bir nicht geheißen.

Sangelst. Eure Gblen pflegten immer ju fagen, ich tonnte nichts ungeheißen thun.

(Jeffica tommt)

Ruft ihr? Bas ift euch zu Befehl? & hyloch.

Ich bin zum Abenbessen ausgebeten. Da haft du meine Schlussel, Jessea, Bwar weiß ich nicht, warum ich geh'; sie bitten Mich nicht aus Liebe, nein, sie schmeicheln mir; Doch will ich gehn aus haß, auf den Berschwender Bon Christen zehren. — Jessea, mein Kind, Acht' auf mein haus! — Ich geh' recht wider Willen. Es braut ein Unglüd gegen meine Ruh, Denn diese Nacht träumt' ich von Säden Geldes.

Sangelot. 3ch bitte euch, Gerr, geht; mein junger Gerr erwartet eure Butunft.

Shulad. 3ch feine auch.

Sanzelot. Und fie haben sich verschworen. — 3ch sage nicht, daß ihr eine Maskerade sehen sollt; aber wenn ihr eine seht, so war es nicht umsonst, daß meine Nase an ju bluten sing, auf den letten Oftermontag des Morgens um sechs Uhr, der das Jahr auf den Tag stel, wo vier Jahre vorher Nachmittags Aschremittwoch war.

Shulod.

Bas? giebt es Masken? Jeffica, hör an: Berschließ die Thur, und wenn du Trommeln hörst, Und das Gequak der quergehalften Pfeise, So klettre mir nicht an den Fenstern auf; Steck nicht den Kopf hinaus in offne Straße, Rach Christennarren mit bemaltem Antlig Bu gaffen; stopse meines Hauses Ohren, Die Fenster, mein' ich, zu, und laß den Schall Der albern Gederei nicht dringen in Mein ehrbar Haus. — Bei Jakobs Stabe schwär' ich, Ich sabe keine Luft zu Nacht zu schmausen, Doch will ich gehn. — Du, Bursch, geh mir voran, Sag', daß ich komme.

Sanzelot.

Berr, ich will vorangehn.

Budt nur am Fenfter, Fraulein, tros bem Allen; Denn vorbelgehn wirb ein Chrift, Werth, bag ibn 'ne Jubin tugt.

(at)

Bas fagt ber Narr von Hagars Stamme? he? Jessica. Sein Wort war: Fraulein, lebet wohl fonft nichts.

Shulod.

Der Laff' ift gut genug, jedoch ein Fresser, 'Re Schnecke zum Gewinn, und schläft bei Tag Mehr als das Murmelthier; in meinem Stock Bau'n keine Hummeln; drum laß ich ihn gehn, Und laß ihn gehn zu Einem, dem er möge Den aufgeborgten Beutel leeren helsen. Gut, Iessica, geh nun ins haus hinein, Wielleicht komm' ich im Augenblicke wieder. Thu', was ich dir gesagt, schließ hinter dir Die Thüren; sest gebunden, fest gefunden, Das denkt ein guter Wirth zu allen Stunden.

(ab)

Lebt wohl, und benkt bas Glud nach meinem Sinn, Ift mir ein Bater, euch ein Kind babin. (ab)

### Sechste Scene.

@benbafelbft.

(Graziano und Salarino fommen masfirt)

Graziano.

Dieß ist bas Borbach, unter bem Lorenzo Uns halt zu machen bat.

Salarino.

Die Stund' ift faft vorbei.

Graziano.

Und Bunber ift es, bag er fle verfaumt; Berliebte laufen ftete bet Uhr voraus.

#### Ralerius.

D zehnmal-schneller fliegen Benns Tauben, Den neuen Bund ber Liebe zu verflegeln, Als fie gewohnt find unverbruchlich auch Gegebne Treu zu halten.

Gragians.

So gehts in Allem; wer fieht auf vom Mahl Mit gleicher Eflust, als er niebersaß? Bo ift das Pferd, das seine lange Bahn Zurücknist mit dem ungedämpsten Feuer, Bomit es sie betreten? Jedes Ding Bird mit mehr Trieb erjaget als genossen. Bie ähnlich einem Wildsang und Verschwender Eilt das bestaggte Schiff aus heimscher Bucht, Seliebkast und geherzt vom Buhler Wind! Bie ähnlich dem Verschwender kehrt es heim, Zerlumpt die Segel, Ribben abgemittert, Kahl, nacht, geplündert von dem Buhler Wind!

(Lorenzo tritt auf)

#### Salarino.

Da fommt Lorenzo, mehr hievon nachher.

### forenzo.

Entschuldigt, herzensfreunde, den Berzug, Richt ich, nur mein Geschäft hat warten lassen. Benn ihr den Dieb um Welber spielen wollt, Dann wart' ich auch so lang' auf euch. — Kommt näher! hier wohnt mein Bater Jude — he! wer da?

(Beffica oben am Genfter in Anabentracht)

### Jeffica.

Ber seib ihr? sagts zu mehrer Sicherheit, Wiewohl ich schwör', ich kenne eure Stimme.

### Forenzo.

Lorengo, und bein Liebfter.

### Jeffica.

Lorenzo ficher, und mein Liebster, ja! Denn wen lieb' ich so sehr? Und nun, wer weiß, Alls ihr, Lorenzo, ob ich eure bin?

12

### Asterzo.

Der himmel und bein Ginn bezeugen birs.

### Beffira.

Sier, fang bieß Raftchen auf, es lohnt bie Muh. Gut, baß es Nacht ift, baß ihr mich nicht feht, Denn ich bin sehr beschämt von meinem Tausch; Doch Lieb' ist blind, Berliebte sehen nicht Die art'gen Kinderein, die sie begehen; Denn könnten sie's, Kupido wurd' erröthen, Als Knaben so verwandelt mich zu sehn.

### forengo.

Rommt, benn ihr mußt mein Fadelträger fenn.

### Beffica.

Was? muß ich felbst noch leuchten meiner Schmach? Sie liegt fürwahr schon all zusehr am Lage. Ei, Lieber, 's ist ein Amt zum kundbar machen; 3ch muß verheimlicht sehn.

### Forenzo.

Das bift bu, Liebe, Im hübschen Anzug eines Knaben schon. Doch komm fogleich, Die sinstre Nacht stiehlt heimlich sich bavon; Wir werden bei Bassanio's Fest erwartet.

### Jeffica.

3ch mach' bie Thuren fest, vergulbe mich Mit mehr Dufaten noch, und bin gleich bei euch. (tritt gurid)

#### Grazians.

Run! auf mein Bort! 'ne Göttin, feine Subin. Forengo.

Berwunscht mich, wenn ich fie nicht herzlich liebe, Denn fie ist klug, wenn ich mich brauf verstebe, Und schon ist fie, wenn nicht mein Auge trügt, Und treu ist fie, so hat fie sich bewährt. Drum sei sie, wie sie ist, klug, schon und treu, Mir in bestündigem Gemuth verwahrt.

(Jeffica fommt heraus)

Run bift bu ba? — 3hr herren, auf und fort!
Der Mastenzug erwartet schon uns bort.

(ab mit Jessica und Salarino)

(Antonio tritt auf)

Antonio. Ber ba?

Grazians. Signor Antonio.

Antonis.

Ei, ei, Graziano, wo find all' die Andern?
Es ist neun Uhr, die Freund' erwarten euch.
Kein Tanz zur Nacht, der Wind hat sich gedrecht, Baffanto will im Augenblick an Bord;
Wohl zwanzig Boten schickt ich aus nach euch.
Graziano.

Mir ift es lieb, nichts kann mich mehr erfreun, Alls unter Segel gleich bie Racht zu febn. (Betbe ab)

#### Siebente Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Porgia's Saufe.

(Trompetenfloß. Porgia und ber Pring von Marocce treten auf, beibe mit Gefolge)

Porzia.

Geht, zieht bei Seit' den Vorhang, und entbett : Die Räftchen fämmtlich biesem eblen Brinzen — Trefft eure Wahl nunmehr.

Marsecs.

Bon Gold bas erfte, das die Inschrift hat:
"Ber mich erwählt, gewinnt, was mancher Mann begehrt."
Das zweite, filbern, führet dieß Bersprechen:
"Ber mich erwählt, bekommt so viel, als er verdient."
Das britte, schweres Blei, mit plumper Warnung:
"Ber mich erwählt, der giebt und wagt sein Alles bran."
Boran erkenn' ich, ob ich recht gewählt?

Dorgia.

Das eine faßt mein Bitbniß in fich, Bring: Benn ihr bas mablt, bin ich zugleich bie eure.

### Marsces.

So leit' ein Gott mein Urtbeil! Lagt mich febn! 3d muß bie Spruche nochmals überlefen. Bas fagt bieg bleirne Raftchen? "Wer mich erwählt, ber giebt und magt fein Alles bran." Der giebt - mofur? fur Blei? und magt fur Blei? Dieß Raftchen brobt; wenn Menfchen Alles magen, Thun fle's in hoffnung toftlichen Gewinns. Ein golbner Duth fragt nichts nach niebern Schladen, 3ch geb' also und mage nichts für Blei. Bas fagt bas-Silber mit ber Mabchenfarbe? "Wer mich ermählt, bekommt fo viel, als er verbient." So viel als er verbient? - Balt ein, Marocco, Und mage beinen Werth mit ftater Sand. Wenn bu geachtet wirft nach beiner Schatung, Berbieneft bu genug, boch fann genug Bohl nicht fo weit bis zu bem Fraulein reichen. Und boch, mich anaften über mein Berbienft, Das mare fcmaches Migtraun in mich felbft. So viel als ich verbiene? - Ja, bas ift Das Fraulein; burch Geburt verbien' ich fie, Durch Glud, burch Bier und Gaben ber Erziehung; Doch mehr verbien' ich fie burch Liebe. Wenn ich nicht weiter schweift' und mablte bier? Lagt nochmals febn ben Spruch in Gold gegraben: "Wer mich ermählt, gewinnt was mancher Dann begehrt." Das ift bas Fraulein; alle Welt begehrt fle. Aus jebem Belttheil fommen fie berbei, Dieg fterblich athmend Beil'genbild zu fuffen; Syrtaniens Buften, und die wilden Doen Arabiens find gebahnte Straffen nun Bur Pringen, die gur iconen Porgia reifen ; Das Reich ber Waffer, beffen ftolges Saupt Speit in bes himmels Antlig, ift fein Damm Bur biefe fremben Beifter; nein, fie fommen, Wie über einen Bach, ju Porgia's Anblick. Eins von ben brei'n enthält ihr himmlisch Bilb: Soll Blei es in fich faffen? Läftrung mars,

Bu benken solche Schmach; es wär' zu schlecht Im buflern Grab ihr Leichentuch zu panzern. Und soll ich glauben, daß fie Silber einschließt, Bon zehnmal minderm Werth als reines Gold? D fündlicher Gebanke! Solch ein Kleinod Ward nie geringer als in Gold gefaßt. In England giebts 'ne Münze, die das Bild Bon einem Engel führt, in Gold geprägt. Doch der ist drauf gedruckt; hier liegt ein Engel Ganz drin im goldnen Bett. — Gebt mir den Schlüffel, hier wähl' ich, und geling' es, wie es kann.

Porzia.

Da nehmt ihn, Prinz, und liegt mein Bildniß ba, So bin ich euer.

(er schließt bas goldne Raftchen auf)

### Marocco.

D Solle, mas ift hier? Ein Beingeripp, bem ein beschriebener Bettel Im hohlen Auge liegt? Ich will ihn lefen:

"Alles ift nicht Gold, was gleißt, "Wie man oft euch unterweift.

"Manchen in Gefahr es reißt,

"Bas mein äußerer Schein verheißt; "Golbnes Grab hegt Burmer meift,

"Wäret ihr fo weif' als breift,

"Jung an Gliebern, alt an Geift, "So murbet ihr nicht abgesveift.

"Mit ber Antwort geht und reift."

Ja fürmahr, mit bittrer Koft, Leb wohl benn, Glut! Willsommen, Froft! Lebt, Borzia, wohl! Ju langem Abschied fühlt] Mein Herz zu tief; so scheibet, wer verspielt.

cheibet, wer verspielt. (ab) Vorzia.

Erwänschtes Enbe! Geht, ben Borhang zieht! So mable jeber, ber ihm ähnlich fieht.

(Mile ab)

### Acte Scene.

Benebig. Gine Strafe.

(Salarino nnb Solanio treten auf)

#### Salaring.

Ja, Freund, ich fah Baffanio unter Segel, Mit ihm ift Graziano abgereift, Und auf bem Schiff ift ficher nicht Lorenzo.

Solanis.

Der Scheim von Juben schrie ben Doge auf, Der mit ihm ging, bas Schiff zu untersuchen.

Er kam zu spät, das Schiff war unter Segel; Doch da empfing der Doge den Bericht, In einer Gondel habe man Lorenzo Mit seiner Liebsten Jessich gesehn; Auch gab Antonio ihm die Bersichrung, Sie sein nicht mit Bassanio auf dem Schiss.

Nie hört' ich so verwirrte Leidenschaft,
So seltsam wild und durcheinander, als Der hund von Juden in den Straßen ausließ:
"Mein' Tochter — mein' Dukaten — o mein' Tochter!
"Fort mit 'nem Christen — o mein' christliche Dukaten!
"Recht und Gericht! mein' Tochter! mein' Dukaten!
"Ein Sad, zwei Säde, beide zugestegelt,
"Boll von Dukaten, doppelten Dukaten!
"Gestohl'n von meiner Tochter; und Juwelen,
"Bwei Stein' — zwei reich' und köstliche Gestein,
"Gestohl'n von meiner Tochter! D Gerichte,
"Find't mir das Mädchen! — Sie hat die Steine bei sich
"Und die Dukaten.

Salaring.

Ja, alle Gaffenbuben folgen ihm, Und fchrei'n: die Stein', die Tochter, die Dukaten!

#### Solanis.

Daß nur Antonio nicht ben Tag versäumt, Sonft wird er hiefur zahlen.

Salarins. Gut bebacht!

Mir fagte geftern ein Frangase noch, Dit bem ich fcmagte, in ber engen Gee,

Mit bem ich schwatte, in ber engen Gee, Die Frankreich trennt von England, sei ein Schiff Bon unserm Land verungludt, reich gelaben; Ich bachte bes Antonio, ba ers sagte, Und wunscht' im Stillen, baß es seins nicht war'.

Ihr folltet ihm boch melben, was ihr hört; Doch thuts nicht plötlich, benn es könnt' ihn kränken. Salarins.

Ein begres Gerg lebt auf ber Erbe nicht. 3ch fab Baffanio und Antonio fcheiben; Baffanio fagt' ibm, bag er eilen wolle Mit feiner Rudfehr; "Rein," erwiebert' er, "Schlag bein Geschäft nicht von ber Sand, Baffanio, "Um meinet willen, lag bie Beit es reifen. "Und bie Berfchreibung, bie ber Jube bat, "Sie fomme nicht in beinen Bruberfinn. "Gei froblich, wende bie Bebanken gang "Auf Sunftbewerbung und Bezeugungen "Der Liebe, wie fie bort bir giemen mogen." Und hier, die Augen woller Thranen, manbt' er Sich abwarts, feichte feine Sand gurud, Und, ale ergriff' ihn munberbare Rubrung, Drudt' er Baffanios Band : fo ichieben fie. Solanio.

3ch glaub', er liebt bie Welt nur feinetwegen; 3ch bitt' euch, lagt uns gehn, ihn aufzufinden, Um feine Schwermuth etwas zu zerftreun, Auf ein' und andre Art.

Salarina.

Ja. thun wir bas.

(Beibe ab)

### Mennte Scene.

Belmont. Ein Bimmer in Borgia's Saufe. (Reriffa tommt mit einem Bebienten)

Meriffa.

Romm, hurtig, hurtig, zieh ben Borhang auf! Der Prinz von Arragon hat feinen Cib Gethan, und tommt fogleich zu feiner Wahl. (Erompetenstoß. Der Prinz von Arragon, Porzia und beiber Gefolge)

Porgia.

Schaut hin, ba ftehn bie Käfichen, ebler Prinz! Wenn ihr bas mählet, bas mich in fich faßt, Soll die Bermählung gleich gefeiert werden. Doch fehlt ihr, Prinz, fo müßt ihr, ohne weiters, Im Augenblick von hier euch wegbegeben,

Arragon.

Drei Dinge giebt ber Eib mir auf zu halten: Zum Ersten, niemals jemand kund zu thun, Welch Kästchen ich gewählt; sodann: verfehl' ich Das rechte Kästchen, nie in meinem Leben Um eines Mädchens Hand zu werben; endlich: Wenn sich das Glück zu meiner Wahl nicht neigt, Sogleich euch zu verlassen, und zu gehn.

Porgia.

Auf biese Pflichten schwört ein Jeber, ber Bu magen kommt um mein geringes Selbst.

Arragon.

Und so bin ich gerüstet. Glud wohlauf Nach Gerzens Wunsch! — Gold, Silber, schlechtes Blei: "Wer mich erwählt, ber giebt und wagt sein Alles bran." Du müßtest schöner aussehn, eh' ichs thäte. Was sagt bas golone Kästchen? Sa, laßt sehn! "Wer mich erwählt, gewinnt, was mancher Mann begehrt." Was mancher Wann begehrt." Was mancher Wann begehrt. Die Thorenmenge, die nach Scheine wählt, Rur lernend, was ein blobes Auge leber:

Die nicht ins Innre bringt, und, wie die Schwalbe 3m Better bauet an ber Außenwand. Recht in ber Kraft und Bahn bes Ungefahrs. 3d mable nicht, mas mancher Mann begebrt. Beil ich nicht bei gemeinen Geiftern haufen, Roch mich zu roben Saufen ftellen will. Run bann zu bir, bu filbern Schatgemach ! Sag mir noch 'mal bie Inschrift, die bu führft: "Wer mich erwählt, befommt fo viel, als er verbient." 3a, gut gefagt: benn wer barf barauf ausgebn, Das Glud zu taufden und geehrt zu fenn, Den bas Berbienft nicht ftempelt? Dafe teiner Sich einer unverbienten Burbe an. D wurden Guter, Rang und Amter nicht Berberbter Beif' erlangt, und murbe Chre Durch bas Berdienft bes Gignere rein erkauft, Wie Mancher bedte bann fein bloges Saupt! Wie Mancher, ber befiehlt, geborchte bann! Bie viel bes Bobels murbe ausgesonbert Aus reiner Ehre Saat! und wie viel Ehre Belesen aus ber Spreu, bem Raub ber Beit, Um neu zu glanzen! - Bobl, zu meiner Babl! "Wer mich erwählt, befommt fo viel, ale er verbient." 3d halt' es mit Berbienft: gebt mir bagu ben Schluffel. Und unverzüglich schließt mein Glud bier auf.

Porzia. Bu-lang' geweilt' für bas, was ihr ba finbet. Arragon.

Bas giebts hier? Eines Geden Bild, ber blingt, Und mir 'nen Zettel reicht? ich will ihn lesen. O wie so gar nicht gleichst du Borzien! Bie gar nicht meinem Hoffen und Berdienst! "Wer mich erwählt, bekommt so viel, als er verdient."

Berbient' ich nichts als einen Narrenkopf? Ift bas mein Breis? ift mein Berbienft nicht bober? Vorzia.

Behlen und richten find getrennte Amter, Und die fich wiberfprechen. Arragan.

Bas ift bier? "Sieben Dal im Feu'r gefffirt "Warb bieg Gilber: fo bemabrt "Ift ein Ginn, ben nichts bethört: "Mancher achtet Schatten werth. "Dom ift Schattenbeil befcheert; "Mancher Marr in Gilber fabrt, "Go auch biefer, ber euch lehrt: "Rebmet, wen ibr wollt, jum Beib. "Immer tragt mich euer Leib. "Geht und fucht euch Beitvertreib!" Mehr und mehr zum Narr'n mich macht Jebe Stunde bier verbracht. Mit einem Narrentopf zum Frei'n Ram ich her, und geh' mit zwei'n. Berg, leb mohl! was ich versprach, Salt' ich, trage ftill bie Schmach.

(Arragon mit Gefplge ab)

Porzia.

So ging bem Licht bie Motte nach! D biese weisen Narren! wenn sie mablen, Sind sie so Hug, burch Witz es zu verfehlen. Merisse.

Die alte Sag' ift feine Regerei, Daß Frei'n und Bangen eine Schickung fey.

Romm, gieb ben Borbang zu, Meriffa.

(Gin Bebienter fommt)

Debienter.

Bo ift mein Fraulein?

Porzia. Sier; was will mein Gerr? Pedienter.

An eurem Thor ift eben abgestiegen Ein junger Benezianer, welcher tommt, Die nabe Ankunft feines herrn zu melben, Bon bem er stattliche Begrüßung bringt; Das heißt, nebst vielen art'gen Worten, Gaben Bon reichem Werth; ich sahe niemals noch Solch einen holben Liebesabgesandten. Rie kam noch im April ein Tag so füß, Bu zeigen, wie der Sommer köstlich nahe, Als dieser Bote seinem Geren voran.

Michts mehr, ich bitt' bich; ich beforge fast, Daß du gleich sagen wirft, er fei bein Wetter; Du wendest folden Festtagswip an ihn.

Romm, tomm, Neriffa; benn er foll mich freun, Rupibo's Gerolo, fo geschickt und fein.

Meriffa. Baffanio, herr ber herzen! lag es fenn.

(Alle ab)

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

Benebig. Eine Strafe. (Solanio und Salarino treten auf)

#### Solanio.

Run, mas giebts Reues auf bem Rialto?

Salarins. Ja, noch wird es nicht widersprochen, daß bem Antonio ein Schiff von reicher Ladung in der Meerenge gestrandet ist. Die Goodwins, benke ich, nennen sie die Stelle: eine fehr gefährliche Sandbank, wo die Gerippe von manchem stattlichen Schist begraben liegen, wenn Gevatterin Fama eine Frau von Wort ist.

Solanis. 3ch wollte, fie mare barin eine fo lugens hafte Gevatterin, als jemals eine Ingwer taute, ober the

ren Nachbarn weiß machte, sie weine um ben Tob ihres britten Mannes. Aber es ift wahr — ohne alle Umschweife, und ohne die gerade, ebne Bahn des Gespräches zu kreuzen — daß der gute Antonio, ber redliche Antonio — o daß ich eine Benennung wüßte, die gut gemug ware, seinem Namen Gesellschaft zu leisten! —

Salarino. Wohlan, zum Schluß!

Solanis. Be, mas fagft bu? - Ja, bas Enbe ift, er bat ein Schiff eingebugt.

Salarino. 3ch muniche, es mag bas Enbe feiner

Ginbuffen fenn.

Solanto. Lagt mich bei Beiten Amen fagen, ehe mir ber Teufel einen Querftrich burch mein Gebet macht; benn bier kommt er in Gestalt eines Juben.

(Shulod fommt)

Bie ftehts, Shyloct? Was giebt es Reues unter ben Raufleuten ?

Shylock. Ihr wußtet, niemand beffer, niemand befer ale ihr um meiner Tochter Flucht.

Salarino. Das ift richtig; ich meinerfelts fannte ben Schneiber, ber ihr bie Blugel jum Wegfliegen gemacht hat.

Solanio. Und Shylod, feinerseits, wußte, bag ber Bogel flugge war; und dann haben fie es alle in ber Art, bas Reft zu verlaffen.

Shulod. Gie ift verbammt bafur.

Salarins. Das ift ficher, wenn ber Teufel ihr Richter fenn foll.

Shyloch. Daß mein eigen Fleisch und Blut fich so emport!

Solanio. Pfut bich an, altes Fell! bei bem Alter emport es fich?

Shylod. Ich fage, meine Tochter ift mein Bleifch und Blut.

Salarins. Zwischen beinem Fleisch und ihrem ift mehr Unterschieb, als zwischen Ebenholz und Elsenbein, mehr zwischen eurem Blute als zwischen rothem Wein und Rheinwein. — Aber sagt uns, was hort ihr: hat Antonio einen Verluft zur See gehabt ober nicht? Shyloch. Da hab' ich einen andern schlimmen hanbel; ein Bankerottirer, ein Verschwender, ber sich kaum auf bem Rialto barf bliden lassen; ein Bettler, ber so schmud auf ben Markt zu kommen pslegte. — Er sehe sich vor mit seinem Schein! — er verlieh immer Geld aus christlicher Liebe, — er sehe sich vor mit seinem Schein!

Salarins. Run, ich bin ficher, wenn er verfaut, fo wirft bu fein Bleifch nicht nehmen: wozu mar es aut?

Shulod. Fifche mit zu tobern. Gattigt es fonft niemanben, fo fattigt es boch meine Rache. Er bat mich beschimpft, mir 'ne balbe Million gebinbert; meinen Berluft belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Bolf geschmäht, meinen Sandel gefreugt, meine Freunde verleitet, meine Reinde gebett. Und was bat er für Grund? 3ch bin ein Bube. Dat nicht ein Jube Banbe, Gliebmagen, Bertzeuge, Sinne. Reiaungen, Leibenschaften? mit berfelben Speife genabrt, mit benfelben Waffen verlett; benfelben Rrantheiten unterworfen, mit benfelben Mitteln gebeilt, gewärmt und gefaltet von eben bem Binter und Sommer, als ein Chrift? Wenn ibr une flecht, bluten wir nicht? Wenn ibr uns fitelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ihr und beleidigt, follen wir uns nicht rachen? Sind wir euch in allen Dingen abnlich, fo wollen wirs euch auch barin gleich thun. Wenn ein Jube einen Chriften beleibigt, was ift feine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Juben beleibigt, mas muß feine Gebuld fenn nach driftlichem Borbilo? Ru, Rache. Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es muß folimm bergeben, ober ich will es meinen Deiftern invortbun.

### (Gin Bebienter fommt)

Bedienter. Eble Gerren, Antonio, mein Gerr, ift ju Saufe und wunicht euch zu fprechen.

(Tubal fommt)

Solanis. Dier fommt ein anberer von feinem Stamm;

ber britte Mann ift nicht aufzutreiben, ber Teufel felbft mußte benn Sube werben.

(Solanio, Salarino und Bebienter ab)

Shylach. Run, Aubal, mas bringft bu Neues von Genua? Saft bu meine Aochter gefunden?

Enbal. 3ch bin oft an Orter gekommen, wo ich von

ibr borte, aber ich fann fie nicht finben.

Shylsch. Ei so, so, so, so! Ein Diamant fort, tostet mich zweitausend Dukaten zu Frankfurt? Der Fluch
ist erst jest auf unser Bolf gefallen, ich hab' ihn niemals
gefühlt bis jest. Zweitausend Dukaten dafür! und noch
mehr kostdare, kostdare Iuwelen! Ich wollte, meine Tochter läge todt zu meinen Füßen, und hätte die Juwelen in
den Ohren! Bollte, sie läge eingesargt zu meinen Füßen,
und die Dukaten im Sarge! Reine Nachricht von ihnen!
Ei, daß dich! — und ich weiß noch nicht, was beim Nachsetzen brauf geht. Ei, du Berlust über Berlust! Der Dieb
mit so viel davon gegangen, und so viel, um den Dieb zu
sinden; und keine Genugthuung, keine Nache! Rein Unglück, thut sich auf, als was mir auf den Hals fällt;
keine Seuszer, als die ich ausstoße, keine Thränen, als die
ich vergieße.

Enbal. Sa, anbre Menfchen haben auch Unglud. An-

tonio, fo bort' ich in Genua -

Shylsch. Bas, was, was? Ein Unglud? ein Unglud? Enbal. Sat eine Galleone verloren, die von Erivolls tam.

Shylod. Gott fei gebankt! Gott fei gebankt! It es wahr? ift es mahr?

Enbal. 3ch fprach mie ein paar von ben Matrofen, Die fich aus bem Schiffbruch gerettet.

Shyloch. 3ch banke bir, guter Aubal! Gute Beitung, gute Beltung! — Bo? in Genua?

Cubal. Eure Tochter verthat in Genna, wie ich borte,

in einem Abend achtzig Dufaten!

Shyloch. Du giebst mir einen Dolchstich — ich friege mein Golo nicht wieber zu sehn — Achtzig Dukaten in einem Strich! achtzig Dukaten!

Enbal. Berfchebene von Antonio's Gläubigern reiften mit mir zugleich nach Benedig; die betheuerten, er muffe nothwendig falliren.

Shylad. Das freut mich fehr! ich will ihn peins-

gen, ich will ihn martern; bas freut mich!

Enbal. Giner zeigte mir einen Ring, ben ihm ente

Tochter für einen Affen gab.

Shylock. Daß fie die Beft! Du marterst mich, Ambal. Es war mein Turkis, ich bekam ihn von Lea, all ich noch Junggeselle war; ich hätte ihn nicht für einen Walb von Affen weggegeben.

Enbal. Aber Antonio ift gewiß ruinirt.

Shyloch. Ja, bas ift wahr! bas ist wahr! Geh, Tubal, miethe mir einen Amtsbiener, bestell' ihn vierzehn Tage vorher. Ich will sein Herz haben, wenn er verfällt; benn wenn er aus Benedig weg ist, so kann ich handel treiben, wie ich will. Geh, geh, Tubal, und triff mich bei unster Synagogel geh, guter-Tubal! bei unster Synagoge, Tubal!

# &meite Scene.

Belmont. Gin Bimmer in Borgia's Ganfe.

(Baffanio, Borgia, Gragiano, Meriffa und Gefolge treten auf. Die Rafichen find aufgestellt)

### Porzia.

Ich bitt' euch, wartet ein, zwei Tage noch, Bevor ihr magt; benn mählt ihr falsch, so büße Ich euren Umgang ein; barum verzieht. Ein Etwas sagt mir (boch es ist nicht Liebe), Ich möcht' euch nicht verlieren: und ihr wißt, Es räth der haß in diesem Sinne nicht. Allein damit ihr recht mich beuten möchtet, Behielt' ich gern euch ein paar Tage hier, Eh ihr für mich euch wagt. Ich könnt' euch leiten Bur rechten Wahl, dann bräch' ich meinen Eir;

Das will ich nicht; so könnt ihr mich verfehlen. Doch wenn ihrs thut, macht ihr mich sündlich wünschen, Ich hätt' ihn nur gebrochen. O ber Augen, Die so mich überseh'n und mich getheilt! Salb bin ich eu'r, die andre Hälfte euer — Mein, wollt' ich sagen; doch wenn mein, dann euer, Und so ganz euer. O die bose Beit, Die Eignern ihre Rechte vorenthält! Und so, ob euer schon, nicht euer. — Trifft es, So sei das Glück dafür verdammt, nicht ich. Zu lange red' ich, doch nur um die Zeit Zu dehnen, in die Länge sie zu ziehn, Die Wahl noch zu verzögern.

Daffanis.

Laßt mich wählen, 6 auf der Kolter

Denn wie ich jest bin, leb' ich auf ber Folter.

Baffanio, auf ber Folter? So bekennt, Bas fur Berrath in eurer Liebe fteckt.

Baffanis.

Allein ber häßliche Berrath bes Mißtrauns, Der mich am Glud ber Liebe zweifeln läßt.
So gut verbande Schnee und Feuer fich Bum Leben, als Berrath und meine Liebe.

Porzia.

Ja, boch ich forg', ihr rebet auf ber Folter, Bo fie, gezwungen, fagen, was man will.

Baffanio.

Berbeißt mir Leben, fo betenn' ich Wahrheit.

Porzio.

Run wohl, betennt und lebt!

Baffanis.

Betennt und liebt!

Mein ganz Bekenntniß ware bieß gewesen. O fel'ge Folter, wenn ber Folterer Mich Antwort lehrt zu meiner Lossprechung? Doch laßt mein Geil mich bei ben Raftchen suchen.

#### Porgia.

Singu benn! Eins barunter fcbliefit mich ein : Wenn ihr mich liebt, fo finbet ihr es aus. Reriffa und ihr Unbern, fteht beifeit. -Lagt nun Dufit ertonen, weil er mabit! So, wenn er fehltrifft, end' er Schwanen gleich hinfterbend in Dufit; bag bie Bergleichung Roch naber paffe, fei mein Mug' ber Strom, Sein maffrig Tobtenbett. Er fann gewinnen, Und was ift bann Mufit? Dann ift Mufit Wie Baufenflang, wenn fich ein treues Bolf Dem neugefronten Fürften neigt; gang fo Bie jene fußen Ion' in erfter Frube, Die in bes Brautgams fcblummernd Dbr fich ichleichen. Und ibn zur Bochzeit laben. Jeto geht er Dit minder Unftand nicht, mit weit mehr Liebe. Als einft Alcives, ba er ben Tribut Der Jungfrau'n lofte, welchen Troja beulenb Dem See = Untbier gezahlt. 3ch fteb' als Opfer, Die bort von fern find bie Darban'ichen Frau'n Dit rotherweinten Augen, ausgegangen Der That Erfolg zu febn. - Beb, Berfules! Leb' bu, fo leb' ich! mit viel ftarterm Bangen Seh ich ben Rampf, als bu ihn eingegangen. (Dufif, mahrend Baffanio über bie Raftchen mit fich an Rati geht)

#### Liéb.

### Erfte Stimme.

Sagt, woher ftammt Liebesluft? Aus ben Sinnen, aus ber Bruft? Ift euch ihr Lebenslauf bewußt?

### Bweite Stimme.

In den Augen erft gehegt, Wird Liebesluft durch Schau'n gepflegt? Stirbt das Kinden, beigelegt In der Wiege, die es trägt, Läutet Tobtenglödchen ihm; 3ch beginne: Bim! bim! bim!

Chor.

Bim! bim! bim!

So ift oft außrer Schein fich felber fremb, Die Welt wird immerbar burch Bier berudt. 3m Recht, wo ift ein Sanbel fo verberbt, Der nicht, geschmudt von einer holben Stimme Des Bofen Schein verbedt? Im Gottesbienft, Wo ift ein Irrwahn, ben ein ehrbar Saupt Richt beiligte, mit Spruchen nicht belegte, Und burge die Berbammlichkeit burch Schmud? Rein Lafter ift so blobe, das von Tugend Im außern Thun nicht Zeichen an fich nahme. Wie manche Feige, Die Gefahren ftehn Wie Spreu bem Winbe, tragen boch am Rinn Den Bart bes Berfules und finftern Mars, Kliefit gleich in ihren Bergen Blut wie Dilch? Und biefe leibn bes Muthes Auswuchs nur. Um furchtbar fich zu machen. Blidt auf Schonbeit. Ihr werbet febn, man tauft fie nach Gewicht, Das bier ein Bunber ber Ratur bewirft. Und die es tragen, um so loctrer macht. So diese schlänglicht frausen golbnen Locken, Die mit den Luften so muthwillig hupfen Auf angemaßten Reig: man fennt fie oft Als eines zweiten Ropfes Ausstattung, Der Schabel, ber fie trug, liegt in ber Bruft. So ift benn Bier bie trugerische Rufte Bon einer schlimmen See, ber schöne Schleier, Der Indiens Schönen birgt: mit einem Wort Die Schein-Wahrheit, womit die fcblaue Reit Auch Beise fangt. Darum, bu gleißend Golb, Des Midas barte Roft, bich will ich nicht. Roch bich, gemeiner, bleicher Botealaufer Bon Mann zu Mann; boch bu, bu magres Blei, Das eher broht als irgend was verheißt,

Dein foflichtes Ansehn spricht berebt mich an: 3ch wähle hier, und sei es wohlgethan!

Bie jebe Regung fort die Lüfte tragen! Als irre Zweifel, ungestüm Berzagen, Und bange Schau'r und blaffe Schüchternheit. D Liebe, mäßige dich in deiner Seligkeit!-Halt ein, laß beine Freuden fanfter regnen; Bu start fühl' ich, du mußt mich minder segnen, Damit ich nicht vergeh'.

Bass find' ich bier?

Der schönen Porgia Bilbnig? Welcher Salbgott Ram fo ber Schobfung nab? Regt fich bieg Auge? Bie, ober fcwebend auf ber meinen Bolbung, Scheint es bewegt? hier find erschlofine Lippen, Die Rettar-Dbem trennt: fo fuße Scheidung Duß zwifchen folden fußen Freunden febn. Der Maler fpielte bier in ihrem Baar Die Spinne, mob ein Ret, ber Manner Bergen Bu fangen, wie bie Mud' im Spinngeweb. Doch ibre Augen - o wie konnt' er sebn, Um fie zu malen? Da er eins gemalt, Dunkt mich, es mußt' ihm feine beiben ftehlen, Und ungepaart fich laffen. Doch febt, fo weit Die Babrbeit meines Lobes biefem Schatten Bu nabe thut, ba es ibn unterschatt, So weit läßt biefen Schatten binter fich Die Bahrheit felbft gurud. - Bier ift ber Bettel, Der Inbegriff und Auszug meines Glude.

"Ihr, ber nicht auf Schein gesehn:
"Bählt so recht, und trefft so schön!
"Beil euch dieses Gluck geschehn,
"Bollet nicht nach anderm gehn.
"It euch dieß nach Wunsch gethan,
"Und findt ihr Geil auf dieser Bahn,
"Nüßt ihr eurer Liebsten nahn,
"Und sprecht mit holdem Kuß sie an."

Ein freundlich Blatt --- erlaubt, mein halbes Beben, (er tist fie)

Ich kommi', auf Schein zu nehmen und zu geben, Wie, wer um einen Preis mit Andern ringt, Und glaubt, daß vor dem Bolk sein Thun gelingt; Er hört den Beikall, Jubel schallt zum himmel: Im Gest benebelt, staunt er — "dieß Getümmel Des Preises," fragt er sich, "gilt es denn mir?" So, dreimal holdes Fräulein, steh ich hier, Noch zweiselnd, ob kein Trug mein Auge blend't, Bis ihr bestätigt, zeichnet, anerkennt.

### Porzia.

3hr febt mich, Don Baffanio, wo ich ftebe, So wie ich bin. Obschon fur mich allein 3ch nicht ehrgeizig war' in meinem Wunfch, Wiel beffer mich zu wunfchen; boch, für euch, Bollt' ich verbreifacht zwanzigmal ich felbft fenn, Noch taufendmal fo febon, zehntausendmal So reich. ---Rur um in eurer Schätzung boch ju ftebn Mocht' ich an Gaben, Reizen, Gutern, Freunben Unschätbar febn; boch meine volle Summa Macht etwas nur; das ift, in Baufch und Bogen, Ein unerzognes, ungelehrtes Dabchen, Darin beglückt, baß fie noch nicht zu alt Bum Lernen ift; noch glucklicher, bag fle Bum Lernen nicht zu blobe marb geboren, Um gludlichften, weil fie ihr weich Gemuth Dem euren überläßt, baß ibr fie lenft, Ale ihr Gemabl, ibr Rubrer und ihr Ronig. 3ch felbft und mas nur mein, ift euch und Gurem Run zugewandt; noch eben war ich Gigner Des iconen Bute bier, Berrin meiner Leute, Monarchin meiner felbft; und eben jest Sind Baus und Leut', und eben bieg 3ch felbft Gu'r eigen, Berr. Rebmt fie mit Diefem Ring: Doch trennt ihr euch von ihm, verliert, vericheuft ihn, So prophezei' es eurer Liebe Fall, Und fei mein Auspruch gegen euch zu klagen. Bassais.

Fräulein, ihr habt ber Worte mich beraubt,
Mein Blut nur in ben Abern spricht zu euch;
Berwirrung ist in meinen Lebensgeistern,
Wie fle nach einer wohlgesprochnen Rede
Bon einem theuren Prinzen wohl im Kreis
Der murmelnden zufriednen Meng' erscheint,
Wo jedes Etwas, in einander sließend,
Zu einem Chaos wird von nichts als Freude,
Laut oder sprachlos. — Doch weicht biefer Ring
Bon diesem Kinger, dann weicht hier das Leben;
D dann sagt kuhn: Bassanio sei tobt!

Mein Gerr und Fraulein, jest ift unfre Beit, Die wir babei gestunden und die Munfche Gelingen sehn, zu rufen: Freud' und Geil! habt Freud' und heil, mein Fraulein und mein herr!

Meriffa.

Mein Freund Baffanio und mein werthes Fraulein,
3ch wunfch' euch, was für Freud' ihr wunschen könnt,
Denn sicher wunscht ihr keine von mir weg.
Und wenn ihr beiberfeits zu feiern benkt
Den Austausch eurer Treue, bitt' ich euch,
Daß ich zugleich mich auch verbinden durfe.

Paffanis.

Bon Bergen gern, tannft bu ein Beib bir ichaffen.

Ich bank' euch, herr, ihr schaffret mir ein Beib. Mein Auge kann so hurtig schaun als eures; Ihr saht bas Fraulein, ich die Dienerin; Ihr liebtet und ich liebte; benn Berzug Steht mir nicht besser an als euch, Bassanio. Eu'r eignes Glud hing an ben Raftchen bort, Und so auch meines, wie es sich gesügt. Denn werbend hier, bis ich in Schweiß gerieth, Und schwörend, bis mein Gaum von Liebesschwüren.

Sanz troden war, ward ich zulett — gelett Durch ein Berfprechen biefer Schonen hier, Mir Liebe zu erwiebern, wenn eu'r Glud Ihr Fraulein erft gewonne.

Parzia. Ifts wahr, Neriffa? Nexissa.

Ja, Fraulein, wenn ihr euren Beifall gebt. Baffanis.

Und meint ihre, Graziano, recht im Ernft?

Ja, auf mein Wort.

Baffanis.

(Lorenzo, Jeffica und Salerio treten auf)

Lorenzo und Salerio, willfommen, Wofern die Jugend meines Ansehns hier Willfommen heißen darf. Erlaubet mir, Ich heiße meine Freund' und Landesleute Willfommen, holbe Borzia.

Porzia.

3ch mit euch;

Cie find mir febr willfommen.

Forenzo.

Dank euer Gnaben! — Was mich angeht, Herr, Mein Vorsatz war es nicht, euch hier zu sehn; Doch ba ich unterwegs Salerio traf, So bat er mich, daß ichs nicht weigern konnte, hieher ihn zu begleiten.

Salerio.

3a, ich thats, Und habe Grund bazu? Signor Antonio Empfiehlt ihn euch. (giebt bem Baffanio einen Brief) Paffanis.

Eh ich ben Brief erbreche, Sagt, wie befindet sich mein wadrer Freund? Salerio.

Richt trant, Gerr, wenn ers im Gemüth nicht ift, Roch wohl, als im Gemüth; ber Brief ba wird Euch seinen Zustand melben.

Gragians.

Nerissa, muntert bort bie Frembe auf, Gelft sie willsommen. Eure Sand, Salerio; Bas bringt ihr von Benedig mit? Wie gehts Dem königlichen Kausmann, dem Antonio? Ich welß, er wird sich unsers Glückes freun; Wir sind die Jasons, die das Aließ gewonnen.

Salerio.

D hättet ihr bas Bließ, bas er verlor?'

In dem Papier ist ein feinbsel'ger Inhalt, Es stiehlt die Farbe von Bassanio's Wangen. Ein theurer Freund todt; nichts auf Erden sonst, Was eines sestgestinnten Mannes Fassung So ganz verwandeln kann. Wie? schlimm und schlimmer? Erlaubt, Bassanio, ich bin halb ihr selbst, Und mir gebührt die Hälfte auch von Allem, Was dieß Papier euch bringt.

Dassanio.

D werthe Borzia, hier find ein paar so widerwart'ge Worte, Ms je Papier bestedten. Holdes Fraulein, Ms ich zuerst euch meine Liebe bot, Sagt ich euch frei, mein ganzer Reichthum rinne In meinen Abern: ich sei Ebelmann; Und dann sagt' ich euch wahr. Doch, theures Fraulein, Da ich auf nichts mich schätzte, sollt ihr sehn, Wie sehr ich Prahler war. Da ich euch sagte, Wein Gut sei nichts, hätt' ich euch sagen sollen, Es sei noch unter nichts; benn in der That, Wich selbst verband ich einem theurem Freunde,

Den Freund verband ich seinem ätziten Feind, Um mir zu holfen. hier, Fräulein, ist ein Brief, Das Blatt Kapier wie meines Freundes Leih, Und jedes Wort drauf eine offine Wunde, Der Lebensblut eniströmt. — Doch ist es wahr, Salerio? Sind denn alle Unternehmen Ihm fehlgeschlagen? Wie, nicht eins gekang? Von Tripolis, von Mexico, von England, Von Inden, Lissabon, der Barbarei? Und nicht ein Schiff entging dem furchtbarn Anstosp Von Armuth drohinden Klippen?

Rein, nicht eine

Und außerbem, so scheint es, hatt' er sethste Das baare Geld, ben Juden zu bezahlen, Er nähnt' es nicht. Rie kannt' ich ein Geschief. Das die Gestalt von einem Menschen trug, So gierig, einen Wenschen zu vernichten. Er liegt dem Doge früh und spät im Ohr, Und klagt des Staats verletzte Freiheit au, Wenn man sein Recht ihm weigert. Iwanzig Handisland, Ber Doge selber, und die Senatoren Bom größten Unsehn reden all' ihm zu; Doch niemand kann aus der Chikan' ihn treiben Bon Recht, verfallner Buß' und seinem Schein.

Als ich noch bei ihm war, hört' ich ihn schwören Bor seinen Lanvesleuten Chus und Aubal, Er wollte lieber des Antonio Fleisch, Als den Betrag der Summe zwanzigmal, Die er ihm schuldig sei. Und, hern, ich weiß; Wenn ihm nicht Necht, Gewalt und Ansehn wehrt, Witte es dem armen Manne schlimm ergehn.

Porzia. Ifte euch ein theurm Freund, ber fo in Roth ift? Baffania.

Der theu'rfte Fraund, ber liebevollfte Mann, Das unermubet milligfte Gemuth

Bu Dienftleiftungen, und eine Mann, na bem Die alte Romer.- Chre mehr erscheint, Als sonft an wem, ber in Italien lebt.

Porgia.

Welch ein Summ' ift er bem Juben schwibig?

Für mich, breitoufens Dutaten.

· Porzia.

Wie? nicht mehr? Rablt ibm fechetaufend aus, und tilat ben Schein. Downelt fechetaufent, bann verbreifucht bas. Eb' einem Freunde biefer Art ein Spar Befrankt foll werben burd Baffanio's Gould Erft gebt mit mir gur Rivd' und nennt mich Beib. Dann nach Benedig fort ju eurem Freund. Denn nie follt ibr an Borgta's Geite liegen Mit Untud in ber Bruft. Gold geb' let euch. Um awangiamal bie fleine Schuld qu gabien :. Bablt fie und bringt ben achten Freund mit end). Reriffa und ich felbft inbeffen leben Bie Madden und wie Witwen. Kommt: mit mir, Ibr follt auf euren Sochzeittag von bier. Begruft bie Freunde, laft ben Muth nichts truben; So theu'r gekauft, will ich euch theuer lieben. -Doch lagt mich boren eures Freundes Brief.

Passanio. (lieft) "Liebster Bassanio! Meine Schiffe "sind alle verungluckt, meine Gläubiger werden geensam, "mein Glücksfland ist ganz zerrüttet, meine Berschreibung "an den Juden ist verfallen, und da es unmöglich ist, daß "ich lebe, wenn ich sie zahle, so sind alle Schulden zwi"schen mir und euch berichtigt. Wenn ich euch nur bei "meinem Tode schen könnte! Jedoch handelt nach Belte"ben; wenn eure Liebe euch nicht überredet zu kommen,
"so muß es mein Brief nicht."

Porzia.

D Liebster, geht, last alles Unbre liegen!
Baffanis.
Ja, ellen willith, ba mir eure Gulb

Bu gehn erlaubt; boch bis ich bier gurud, Sei nie ein Bett an meinem Rogern Schulb, Roch trete Rube amifchen unfer Glud!

(Mile ab)

# Britte Scene.

Benebig. Eine Straffe.

(Shylod, Solanio, Antonio und Gefangenwarter treten auf)

Shalod.

Acht' auf ihn, Schlieger! — Sagt mir nicht von Gnabe, Dief ift ber Rarr, ber Gelb umfonft audlieb. -Acht' auf ibn. Schließer!

Antonis.

Bort mich, guter Sbylod. Shulod.

3d will ben Schein, nichts gegen meinen Schein! . 3ch that 'nen Eib, auf meinen Schein zu bringen. Du nannteft Gund mich, eh bu Grund gehabt; Bin ich ein Sund, fo meibe meine Rabne. Der Doge foll mein Recht mir thun. - Dich wunderis, Dag bu fo thoricht bift, bu lofer Schlieger, Auf fein Berlangen mit ihm auszugehn.

Antonio.

3ch bitte, bor' mich reben.

Shulod.

36 will ben Schein, ich will nicht reben boren, 36 will ben Schein, und also fbrich nicht mehr. Ihr macht mich nicht zum schwachen, blinden Narr'n, Der seinen Ropf wiegt, seufat, bebauert, nachgiebt Den driftlichen Bermittlern. Folg' mir nicht, 3ch will fein Reben, meinen Schein will ich.

(Shylod ab)

### Solanis.

Das ift ein unbarmberg'ger Sund, wie's feinen. Je unter Menschen gab.

> Antonio. Lagt ibn nur gebn,

Ich geh ihm nicht mehr nach mit eitlen Bitten, Er fucht mein Leben, und ich weiß warum; Oft hab' ich Schuldner, die mir vorgeklagt, Davon erlöft, in Bug' ihm zu verfallen; Defiwegen haßt er mich.

Solanio.,

Gewiß, ber Doge Giebt nimmer zu, daß biese Buße gilt. Antonis.

Der Doge kann bes Rechtes Lauf nicht hemmen; Denn bie Bequemlichkeit, die Fremde finden hier in Benedig, wenn man sie versagt, Sest die Gerechtigkeit des Staats herab, Beil der Gewinn und Handel dieser Stadt Beruht auf allen Bölkern. Gehn wir demn! Der Gram und der Berluft zehrt so an mir, Kaum werd' ich ein Pfund Fleisch noch übrig haben Auf morgen für den blut'gen Gläubiger. Komm, Schließer! — Gebe Gott, daß nur Bassanio Mich für ihn zahlen sieht, so gilt mirs gleich. (ab)

### Vierte Scene.

Beimont. Ein Zimmer in Borgia's Saufe. (Porgia, Neriffa, Lorenzo, Jeffica und Balthas far fommen)

Forenzo.

Mein Fraulein, sag' ichs schon in eurem Beisenn, Ihr habt ein ebles und ein ächt Gefühl Bon göttergleicher Freundschaft; das beweist ihr, Da ihr die Trennung vom Semahl so tragt. Doch wüßtet ihr, wem ihr die Ehr' erzeigt, Welch einem biebern Mann ihr Hülfe sendet, Welch einem lieben Freunde eures Gatten, Ich weiß, ihr wäret stolzer auf das Werk, Als euch genschnte Güte bringen kann.

Pergia.

Roch nie bereut' ich, bag ich Gutes that, Und werb' es jest auch nicht; benn bel Genoffen. Die mit einander ibre Reit verleben, Und beren Berg ein Joch ber Liebe tragt. Da muß unfehlbar auch ein Chenmaß Bon Bugen febn, bon Sitten und Gemutb. Dieg macht mich glauben, ber Antonia, 218 Bufenfreund von meinem Gatten, muffe Durchaus ihm abnlich fenn. Wenn es fo ift, Wie wenig ift es, was ich aufgewandt, Um meiner Seele Chenbild zu lofen Aus einem Buftanb boll'icher Graufamteit? Doch bieg fommt einem Gelbftlob allgu nab; Darum nichts mehr bavon. Gort anbre Dinge: Lorenzo, ich vertrau' in eure Banb Die Wirthschaft, und bie Subrung meines Baufes. Bis zu Baffanio's Rudfebr; für mein Theil . 3d fanbe ein beimliches Gelübb gum himmel, Bu leben in Beschauung und Gebet, Allein begleitet von Meriffa bier, Bis ju ber Rudfunft unfer beiber Gatten. Ein Rlofter liegt zwei Meilen weit von bier, Da wollen mir verweilen. 3ch ersuch' euch; Lehnt nicht ben Antrag ab, ben meine Liebe Und eine Mothigung bes Bufalls jest Euch auferlegt.

forenge.

Bon gangem Bergen, Fraulein, In Mlem ift mir euer Wint Befehl.

### Porzia.

Schon wiffen meine Leute meinen Willen, Und werden euch und Jeffica erfennen An meiner eignen und Baffanio's Statt. So lebt benn wohl, bis wir uns wiedersehn!

forenzo.

Sei frober Muth mit euch und beitre Stunden!

Jeffica.

3ch wunfch' Eu'r Gnaben alle Bergensfreube.

Porgia.

Ich bant euch für ben Wunsch, und bin geneigt, Ihn euch zurückzuwünschen. — Jessica, lebt wohl! (Sessica und Lorenzo ab)

Run, Balthafar,
Wie ich bich immer treu und redlich fand,
Laß mich auch jest dich finden. Nimm den Ariaf,
Und eile, was in Menschenkräften steht,
Rach Badua; gieb ihn zu eignen händen
An meinen Better ab, Doktor Bellario.
Sieh zu, was er dir für Papiere giebt
Und Kleider; bringe die in höchster Ell
Bur Überfuhrt an die gemeine Kähre,
Die nach Benedig schifft. Berlier' die Beit
Mit Worten nicht; geh, ich bin vor dir ba.
Falthasar.

Fraulein, ich geh' mit aller fculd'gen Gil'.

(Balthafar ab)

### Porzia.

Reriffa, fomm. 3ch hab' ein Werk zur Sand, Bovon bu noch nichts weißt; wir wollen unfre Manner, Eh fie es benten, febn.

> Mexissa. Und sie auch und? Porzia.

Ja wohl, Neriffa; boch in folcher Tracht, Daß fie mit dem versehn uns denken follen, Bas uns gebricht. Ich wette, was du will, Sind wir wie junge Männer aufgestutzt, Bill ich der feinste Bursch von beiden senn, Und meinen Degen mit mehr Anstand tragen, Und sprechen wie im Übergang vom Anaben Bum Mann in einem heiseren Diskant. Ich will zwei jüngferliche Tritte dehnen Bu Einem Männerschritt; vom Rausen sprechen Bie kede junge herrn; und grig lügen, Wie edle Frauen meine Liebe suchen,
Und, da ich sie versagt, sich todt gehärmt.
Ich konnte nicht mit allen fertig werden;
Und dann bereu' ich es, und wünsch', ich hätte.
Bei alle dem sie boch nicht umgebracht.
Und zwanzig solcher kleinen Lügen sag' ich,
So daß man schwören soll, daß ich die Schule
Schon seit dem Jahr verließ. — Ich hab' im Sinn
Wohl tausend Streiche solcher dreisten Geden,
Die ich verüben will.

Meriffa.

So follen wir in Manner uns verwandeln?

Ja, komm', ich fag' bir meinen ganzen Anschlag, Wenn wir im Wagen sind, ber uns am Thor Des Parks erwartet; barum laß uns eilen, Denn wir burchmessen heut noch zwanzig Mellen.

# - Fünfte Scene.

Belmont. Ein Garten.

(ab)

(Langelot und Jeffica fommen)

Sanzelst. Ja, wahrhaftig! Denn seht ihr, die Sinsten ber Bater sollen an ben Kindern heimgesucht werden: darum glaubt mir, ich bin besorgt für euch. Ich ging immer gerade gegen euch heraus, und so sage ich euch meine Deliberazion über die Sache. Also seit gutes Muthes, denn wahrhaftig, ich benke, ihr seid verdammt. Es ift nur eine Hossnung dabei, die euch zu statten kommen kann, und das ist auch nur so eine Art von Bastard-Hossinung.

Jessica. Und welche Goffnung ift bas?

Jaugelot. Ei, ihr konnt gemiffermaßen hoffen, baf euer Bater euch nicht erzeugt hat, bag ihr nicht bes Suben Tochter seib.

Jessica. Das ware in der That eine Art von Baftarb-hoffnung, bann wurden die Gunden meiner Rutter an mir heimgesucht werben. Janzelst. Wahrhaftig, bann fürchte ich, ihr feib von Bater und Mutter wegen verbammt. Wenn ich bie Schla, euren Bater, vermelbe, fo falle ich in die Charybbis, eure Mutter; gut, ihr feib auf eine und die andre Art verloren.

Jeffica. 3ch werbe burch meinen Mann felig wer-

ben; er bat mich zu einer Chriftin gemacht.

Jangelst. Wahrhaftig, ba ift er fehr zu tabeln. Es gab unfer vorher schon Christen genug, grade so viel, als neben einander gut bestehen konnten. Dieß Christenmachen wird den Breis der Schweine steigern; wenn wir Alle Schweinessleisch = Esser werden, so ist in kurzem kein Schwitzen Speck in der Phanne für Geld mehr zu haben.

# (Lorenzo fommt)

Jessica. Ich will meinem Mann ergählen, was ihr sagt, Lanzelot; hier kommt er.

forengo. Balb werbe ich eifersuchtig auf euch, Langelot, wenn ihr meine Frau fo in bie Eden gieht.

Jessisca. Ihr habt nichts zu befürchten, Lorenzo; Lanzelot und ich, wir find ganz entzweit. Er sagt mit grabe heraus, im himmel sei keine Gnade für mich, weil ich eines Juden Tochter bin; und er behauptet, daß ihr kein gutes Mitglied des gemeinen Wesens seid, weil ihr Juden zum Christenthum bekehrt, und dadurch den Preis des Schweinesseisches steigert.

Forengo. Das kann ich beffer beim gemeinen Wefen verantworten, als ihr eure Streiche mit ber Mohrin. Da ihr ein Weißer selb, Lanzelot, hattet ihr bie Schwarze nicht so aufgeblasen machen sollen.

Sanzelot. Es thut mir leid, wenn ich ihr etwas weiß gemacht habe; aber ba bas Rind einen weisen Bater bat, wird es boch keine Waise sehn.

Sorengo. Wie jeber Narr mit ben Worten spielen kann! Balb, benke ich, wird fich ber Wig am besten burch Stillschweigen bewähren, und Gesprächigkeit bloß noch an Bapagepen gelobt werben. — Geht ins haus, Burfch, sagt, baß fie zur Mahlzeit zurichten.

Sanzelot. Das ift gefchehn, Gerr, fie haben alle Magen; es fehlt nur am Deden.

Errengo. Wollt ihr alfo beden?

Sangelst. Dich, Gerr? 3ch weiß beffer, mas fich foidt.

Forengo. Bieber Spiben geftochen! Billft bu beinen gangen Reichthum an Wis auf einnal zum Beften geben? Ich bitte bich, verstehe einen schlichten Mann nach feiner schlichten Meinung. Geb zu beinen Kameraben, beif fie ben Tisch beden, bas Effen auftragen, und wir wollen zur Mahlzeit bereinfommen.

Sanzelot. Der Tisch, Herr, foll aufgetragen werben, bas Effen foll gebeckt werben; und was euer hereinkommen zur Mahlzeit betrifft, babei lagt Luft und Laune walten. (ab)

Jorenzo.
D heilige Bernunft, was eitle Worte!
Der Narr hat ins Gebächtniß fich ein Geer
Wortspiele eingeprägt. Und kenn' ich boch
Gar manchen Narrn an einer beffern Stelle,
So aufgestutt, ber um ein spites Wort
Die Sache Preis giebt. Wie gehts bir, Jestica?
Und nun sag' beine Meinung, liebes Herz,
Wie Don Bassanio's Gattin bir gefällt?

Mehr als ich sagen kann. Es schickt sich wohl, Daß Don Bassanio fromm sein Leben führe; Denn da sein Weib ihm solch ein Segen ist, Findt er des himmels Lust auf Erden schon. Und will er das auf Erden nicht, so wärs Ihm recht, er käme niemals in den Himmel. Ja, wenn zwei Götter irgend eine Wette Aes himmels um zwei ird'sche Weiber spielten, Und Porzia wär' die eine, thät' es noth, Noch sonst was mit der andern auf das Spiel Bu segen; denn die arme, rohe Welt hat ihres Gleichen nicht.

Forrugs.

Und folden Mann

Saft bu am mir, als er an ihr ein Beib.

Ei, fragt boch barum meine Meinung auch.

Sogleich; boch lag uns erft zur Mahlzeit gehn. Jessica.

Rein, laßt mich vor ber Sättigung ench loben.

Rein, bitte, spare bas jum Tischgesprach; Wie bu bann fprechen magft, so mit bem anbern Wert' ichs verbaun.

Jeffica.

Run gut, ich werb' euch anzupreisen wiffen.

(ab)

# Bierter Aufzug.

Erfte Scene.

Benebig. Ein Gerichtefaal.

(Der Doge, bie Senatoren, Antonio, Baffanio, Graziano, Salarino, Solanio und Anbre)

Poge.

Mun, ist Antonio ba?

Antonio.

Eu'r Sobeit zu Befehl.

Poge.

Es thut mir leib um bich; bu hast zu thun Mit einem felsenharten Wibersacher; Es ist ein Unmensch, keines Mitleibs sähig, Kein Funk Erbarmen wohnt in ihm.

VI.

#### Antonia.

3ch horte, Daß sich Eu'r hoheit febr verwandt, zu milbemen: Sein streng Verfahren; boch weil er sich verstockt, Und kein gesehlich Mittel seinem haß Mich kann entziehn, so stell' ich benn Gebuld Entgegen feiner Buth, und bin gewaffnet Mit Rube des Gemuthes, auszustehn Des seinen ärgsten Grimm und Thrannei.

Poge.

Geh mer, und ruf' ben Juben in ben Saal.

Er wartet an ber Thur; er fommt ichon, Gert.

Doge.

Macht Blat, lagt ibn uns gegenüberftebn. -Sholod, die Welt benft, und ich benf' es auch. Du treibeft biefen Unichein beiner Bosbeit Rur bis zum Augenblick ber That; und bann, So glaubt man, wirft bu bein Erbarmen zeigen Und beine Milbe, munberbarer noch 218 beine angenommne Graufamfeit. Statt daß bu jest bas bir Berfullne eintreibft, Gin Bfund von biefes armen Raufmanns Rleifc. Wirft bu nicht nur die Buge fabren laffen; Rein, auch gerührt von Lieb' und Menschlichkeit, Die Balfte ichenten von ber Summe felbit, Ein Aug' bes Mitleibs auf bie Schaben merfent. Die fürglich seine Schultern fo bestürmt: Benug, um einen fonialiden Raufmann Bang zu erbruden, und an feinem Fall Theilnahme zu erzwingen, felbft von Bergen, So bart wie Rieselstein, von ehrnen Bufen, Bon Turfen und Tartaren, nie gemobnt Un Dienfte gartlicher Gefälligfeit. Wir all' erwarten milbe Untwort, Jube.

Shylock. 3ch legt' Eu'r Hoheit meine Absicht vor:

Bei unferm beil'gen Sabhaib ichwor ich es, Bu febenn, wood nach meinem Schein mir auftebt. Benn ihr es weigert, thute auf die Gefahr Der Freiheit und Berechtsam' eurer Stadt. 36r fragt, warum ich lieber ein Gewicht Bon ichnobem Wielfch will baben, als breitaufend Dutaten zu empfangen? Darauf will ich Richt Antwort geben; aber fetet nun, Dag mire fo anftebt: ift bas Antwort gnug? Bie? wenn mich eine Ratt' in Saufe plaat. Und ich, fie ju vergiften, nun breitausenb Dukaten geben will - 3fts noch nicht Antwort anug? Es giebt ber Lente, bie fein fchmagend Ferkel Ausstehen konnen, manche werben toll, Benn fie ine Rape febn, noch andre tonnen, Benn bie Sachpfeife burch bie Rafe finat. Bor Anreig ben Urin nicht bei fich balten ; Der Leibenichaften Meifter lenten fie Nach Luft und Abneigung. Nun, euch zur Antwort: Bie fich fein rechter Grund angeben laft. Dag ber fein ichmagend Fertel leiben fann, Der keine Rat', ein hornios muglich Thier, Der feinen Dubelfact; und muß burchque Sich folder unfreiwill'aen Schmach ergeben. Dag er, beläftigt, felbft beläft'gen muß: So weiß ich feinen Grund, will feinen fegen, Als eingewohnten Saf und Widerwillen. Den mir Antonio einflößt, daß ich fo Ein mir nachtheilig Recht an ihm verfolge. Babt ibr nun eine Untwort?

Buffautie. Rein, es ift feine, bu fühltofer Mann, Die beine Graufamteit enischuldigen konnte.

Shylsch.

Rug ich nach beinem Sinn bir Antwort geben?

Bringt jebermann bas um, was er nicht liebt?

Shylodi.

Wer haßt ein Ding, und bracht' es nicht gern um? Basfauts.

Beleidigung ift nicht fofort auch Bag.

Bas? läßt du dich die Schlange zweimal stechen? Antonio.

Ich bitt' euch, benkt, ihr rechtet mit dem Juden. Ihr mögt so gut hintreten auf den Strand, Die Flut von ihrer Söh sich senken heißen: Ihr mögt so gut den Wolf zur Rede stellen, Warum er nach dem Lamm das Schaaf läßt blöten? Ihr mögt so gut den Bergestannen wehren, Ihr hohes Saupt zu schütteln und zu sausen, Wenn sie des himmels Sturm in Aufruhr sett; Ihr mögt so gut das Gärteste bestehn, Als zu erweichen suchen was wär' härter? — Sein sübssch herz. — Ich bitt' euch also, bietet Ihm weiter nichts, bemüht euch ferner nicht, Und gebt in aller Kürz' und grade zu Mir meinen Spruch, dem Juden seinen Willen.

Statt ber breitaufend Dutaten find hier feche.

Wär jedes Stück von den breitausend Dukaten Sechsfach getheikt, und jeder Theil 'n Dukat, Ich nähm sie nicht, ich wollte meinen Schein.

Bie hoffft du Gnabe, ba bu feine ubft?

Welch Urtheil soll ich scheun, thu' ich kein Unrecht? Ihr habt viel feiler Sklaven unter euch, Die thr wie eure Esel, Hund' und Maulthier' In sklavischem, verworfnem Dienst gebraucht, Weil thr ste kaustet. Sag' ich nun zu euch: Laßt sie doch frei, vermählt sie euren Erben; Was plagt ihr sie mit Lasten? Laßt ihr Bett So weich als eures sehn, labt ihren Gaum

Mit eben solchen Speisen — Ihr antwortet: Die Staven sind ja unser; und so geb' ich Jur Antwort: das Phund Fleisch, das ich verlange, Ist theu'r gekauft, ist mein, und ich wills haben. Wenn ihr versagt, pfui über eu'r Geset;! So hat das Recht Benedigs keine Kraft. Ich wart' auf Spruch; autwortet: sol ichs haben!

3ch bin befugt, die Sitzung zu entlaffen, Wo nicht Bellario, ein gelehrter Doktor, Bu bem ich um Entscheidung ausgeschickt, hier heut erscheint.

Salaring.

Eu'r Hoheit, braufen steht Ein Bote hier, mit Briefen von bem Doktor, Er kommt so eben an von Padua.

Poge.

Bringt uns bie Briefe, ruft ben Boten vor.

Bohlauf, Antonio! Freund, fei gutes Muths! Der Jude foll mein Fleisch, Blut alles haben, Eh bir ein Tropfe Bluts für mich entgeht.

Antonio.

Ich bin ein angestedtes Schaaf der heerde, Bum Tod' am tauglichsten; die schwächste Frucht Fällt vor den andern, und so laßt auch mich. Ihr konnt nicht bessern Dienst mir thun, Bassanto, Als wenn ihr lebt und mir die Grabschrift sest. (Rerissa tritt auf, als Schreiber eines Abvokaten gekleibet)

**Poge.** .. von Bellario?

Rommt ihr von Pabua, von Bellario? **Mexissa.** 

Bon beiben, herr; Bellario gruft Eu'r hoheit. (fie überreicht einen Brief)

Baffanis.

Was wegest bu so eifrig ba bein Deffer?

Die Bug' bem Bantrottirer auszuschneiben.

Gragians.

An beiner Seel, an beiner Soble nicht, Machft bu bein Messer schaff, halsstarr'ger Jube! Doch kein Metall, selbst nicht bes henters Beil, hat halb bie Schärse beines scharfen Grous. 'So können keine Bitten bich durchbringen?

Rein, feine, bie bu Big gu machen haft. Gragians.

D sei verdammt, du unbarmherz'ger Hund! Und um bein Leben sei Gerechtigkeit verklagt. Du machft mich irre fast in meinem Glauben, Daß ich es halte mit Bythagoras, Wie Thieresseelen in die Leiber sich Bon Menschen steden; einen Wolf reglerte Dein hünd'scher Geist, der, ausgehenkt für Mord, Die grimme Seele weg vom Galgen riß, Und, weil du lagst in deiner schnöden Mutter, In dich hineinsuhr; benn dein ganz Begehren Ift wölstich, blutig, räuberisch und hungrig.

Shylock. Bis du von meinem Schein das Siegel wegschilft, Thust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. Stell' deinen Wis her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stebe bier um Recht.

Der Brief ba von Bellario's Hand empfiehlt Und einen jungen und gelehrten Doktor. — Wo ift er benn?

Meriffa.

Er wartet bicht bei an

Bon ganzem Berzen! Geh ein paar von euch, Und gebt ihm höfliches Geleit hieher. Gor' bas Gericht indes Bellario's Brief.

#### (Gin Schneiber lieft)

"Eu'r Sobeit bient jur Radricht, bag ich beim Embfange "eures Briefes febr krant war. Aber im bem Andenbitt. . "ba euer Bote ankam, war bei mir auf einen freundschaft-"lichen Besuch ein junger Doftor von Rom, Ramers "Balthafar. 3ch machte ibn mit bem ftreitigen Banbel "zwischen bem Juben und bem Raufmann Antonio be-"tannt; wir folugen viele Bucher nach. Er ift von mei-"ner Meinung unterrichtet, Die er, berichtigt burch feine "eigne Gelehrsamfeit (beren Umfang ich nicht genug em-"pfehlen fann) mitgenommen bat, um auf mein Unbringen "Guer Sobeit an meiner Statt Benuge zu leiften. "erfuche euch, lagt feinen Mangel an Jahren feinen Grund "fenn, ibm eine anständige Achtung zu versagen; benn ich "tannte noch niemals einen fo jungen Rorper mit einem "fo alten Ropf. 3ch überlaffe ibn eurer gnabigen Auf-"nahme; feine Brufung wird ibn am beften empfehlen."

Poge. Ihr hört, was ber gelehrie Mann uns schreibt, Und hier, so glaub' ich, kommt ber Doktor schon.

(Porgia tritt auf, wie ein Rechtsgelehrter gefielbet) Gebt mir bie Sanb; ihr kommt von unferm alten Bellario?

Porgia. Bu bienen, gnab'ger Gerr! Doge.

Ihr feib willfommen! nehmet euren Blag. Seib ihr ichon mit ber Zwiftigfeit bekannt, Die hier vor bem Gericht verhandelt wirb?

Ich bin gang unterrichtet von ber Sache. Wer ift ber Raufmann bier, und wer ber Jube? Doge.

Antonio, alter Shylod, tretet vor! Dorgia.

Eu'r Nam' ist Shylect?

Shylock ift mein Name.

Porzia.

Bon wunderlicher Art ift euer Handel, Doch in der Form, daß das Gesetz Benedigs Euch nicht ansechten kann, wie ihr verfahrt. — Ihr setd von ihm gefährbet; seid ihr nicht? Antonio.

Ja, wie er fagt.

Porzia. Den Schein erkennt ihr an? Antonio.

Ja.

Porzia.

So muß ber Jube Onad' ergeben laffen.

Shylock.

Woburch genothigt, muß ich? Sagt mir bas.

Porzia.

Die Art ber Gnabe weiß von feinem 3mang. Sie traufelt, wie bes himmels milber Regen, Bur Erbe unter ihr; zwiefach gesegnet: Sie fegnet ben, ber giebt, und ben, ber nimmt; Um machtigften in Dacht'gen, gieret fie Den Fürsten auf bem Thron mehr als bie Krone. Das Scepter zeigt bie weltliche Gewalt, Das Attribut ber Burd' und Majeftat, Worin die Furcht und Schen ber Ron'ge fist. Doch Bnab' ift über biefe Sceptermacht, Sie thronet in bem Bergen ber Monarchen, Sie ift ein Attribut ber Gottheit felbft, Und ird'iche Macht kommt abttlicher am nachften. Wenn Onabe bei bem Recht fteht. Darum, Jube, Suchft bn um Recht schon an, ermage bieß: Dag nach bem Lauf bes Rechtes unfer feiner Bum Beile fam'; wir beten all' um Gnabe, Und dies Gebet muß uns ber Gnade Thaten Auch üben lehren. Dieß bab' ich gefagt, Um beine Foberung bes Rechts gu milbern ; Wenn bu barauf beftebft, fo muß Benedigs

Geftrenger Gof burchaus bem Raufmann bort Bum Nachtheil einen Spruch thun. Shulpd.

Meine Thaten

Auf meinen Ropf! Ich fobre bas Gefet, Die Buge und Berpfändung meines Scheins. Vorzia.

Ift er bas Gelb zu gablen nicht im Stanb'? Baffanio,

D ja, hier biet' ichs ihm vor bem Gericht, Ja, boppelt selbst; wenn bas noch nicht genügt, Berpflicht ich mich, es zehnsach zu bezahlen, Und setze Sände, Ropf und Serz zum Pfand. Benn dieß noch nicht genügt, so zeigt sichs klar, Die Bosheit drückt die Redlichkeit. Ich bitt' euch, Beugt einmal das Geseh nach eurem Ansehn: Thut kleines Unrecht um ein großes Recht, Und wehrt dem argen Teusel seinen Willen.

Borzia. Es barf nicht feyn. Rein Ansehn in Benedig Bermag ein gultiges Gesetz zu andern. Es wurde als ein Borgang angeführt, Und mancher Fehltritt nach bemselben Beispiel Griff um fich in bem Staat; es kann nicht seyn.

Shylad.

Ein Daniel kommt zu richten, ja, ein Daniel! Bie ich bich ehr', o weiser, junger Richter!

Porzia.

Ich bitte, gebt zum Anfehn mir ben Schein.

Bier ift er, mein ehrwürd'ger Dottor, bier!

Porzia.

Shylod, man bietet breifach bir bein Gelb.

Shulod.

Ein Eib! Ein Eib! ich hab 'nen Eib im himmel, Soll ich auf meine Seele Meineib laben? Richt um Benedig.

#### Porzia.

Gut, er ift verfallen, Und nach den Rechten kann der Jud' hierauf Berlangen ein Mfund Fleisch, zunächst am Gerzen Des Kaufmanns ausgufchneiben. — Sen barmbergig! Rimm breifach Geld, laß mich den Schein zerreißen.

Shalod.

Wenn er bezahlt ist, wie fein Inhalt kautet. — Es zeigt sich klar, ihr seind ein würdiger Richter; Ihr kennt die Rechte, euer Bortrag war Der bündigste; ich fodr' ench auf beim Recht, Wovon ihr ein verdienter Pfeiler send. Kommt nun zum Spruch; bei meiner Seele schwör' ich, Daß keines Menschen Zunge über mich Gewalt hat; ich steh' hier auf meinen Schein.

#### Antonio.

· Bon ganzem Gerzen bitt' ich bas Gericht Den Spruch zu thun.

Porzia.

Run wohl, fo fteht es benn! Bereitet euren Bufen fur fein Meffer.

Shulock.

D weiser Richter! wacker, junger Mann.

Bergie.

Denn bes Gefiches Inhalt und Bescheid Sat volle Ubereinkunft mit ber Bufe, Die hier im Schein als schuldig wird erkannt.

Shylod.

Sehr wahr; o weiser und gerechter Richter! Um wieviel alter bift bu, ale bu aussiehst!

Porzia.

Deshalb entblößt ben Bufen.

Shylod.

Ja, die Bruft, So fagt der Schein, — nicht mahr, mein ehler Richte? Bunachst dem Gerzen, find die eignen Warte. Porzia.

So ifts. 'Ist eine Wage ba, des Fleisch Bu wägen?

· Shyled.

Ja, ich hab' fie bei ber Ganb.

Rehmt einen Felbicheer, Sphlod, für eu'r Gelb, . 3hn zu verbinden, bag er nicht verblutet.

Shylod.

Ift bas fo angegeben in bem Schein?

Es steht nicht ba; allein mas thuts? Es war Doch gut, ihr thatet bas aus Menschenliebe.

Shylad.

3ch tanns nicht finden, 's ift nicht in bem Scheln. Porgia.

Rommt Raufmann! habt ihr irgend was zu fagen? Autonis.

Mur wenig, ich bin fertig und geruftet. Bebt mir die Band, Baffanio, lebet mobi! Es frant euch nicht, bag bieß fur euch mich trifft, Denn hierin zeigt bas Glud fich gutiger MIS feine Weif' ift; immer läßt es fonft Elende ibren Reichthum überleben. Dit boblem Mug' und falt'ger Stirn ein Alter Der Armuth anzujehn; von folder Schmach Langwier'ger Buge nimmt es mich binweg. Empfehlt mich eurem edlen Beib, ergablt ibr Den Bergang von Untonio's Ende; fagt, Wie ich euch liebte, rühmt im Tobe mich; Und wenn ibre ausergablt, beißt fle entscheiben. Db nicht Baffanio einft geliebt ift worben. Bereut nicht, bag ihr einen Freund verliert, Und er bereut nicht, baß er für euch gablt: Denn febneibet nur ber Jube tief genug, So gabl' ich gleich bie Schulb von gangen Bergen. Baffanis.

Antonio, ich hab! ein Beib zur Che,

Die mir so lieb ist als mein Leben selbst; Doch Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Gilt höher als bein Leben nicht bei mir. Ich gabe Alles hin, ja opsert Alles Dem Teufel da, um dich nur zu befrein.

Pstzis.

Das wüßt' eu'r Beib gewiß euch wenig Dant, Bar' fie babei und hort' eu'r Anerbieten.

Gragians.

Ich hab' ein Weib, die ich auf Ehre liebe; Doch wünscht' ich fie im himmel, könnte fie Dort eine Macht erflehn, des hünd'schen Juden Gemuth zu andern.

Meriffa.

Gut, daß ihrs hinter ihrem Ruden thut, Sonft florte wohl ber Wunsch bes Hauses Frieden.

So find die Christenmanner; ich hab' ne Tochter, Wär' irgend wer vom Stamm bes Barrabas 3hr Mann geworben, lieber als ein Christ! — Die Zeit geht hin; ich bitt' euch, kommt zum Spruch.

Ein Pfund von biefes Kaufmanns Fleifch ift bein. Der hof erkennt es, und bas Recht ertheilt es. Shulach.

O höchft gerechter Richter! — Ra, ein Spruch! Rommt, macht euch fertig.

Vorzia.

Wart' noch ein wenig: Eins ift noch zu merken! Der Schein hier giebt bir nicht ein Tropfchen Blut, Die Worte find ausbrücklich, ein Pfund Fleisch; Nimm benn ben Schein, und nimm du bein Pfund Fleisch; Allein vergießest bu, indem bu's abschneibst, Nur einen Tropfen Christenblut, so fällt Dein Hab' und Gut, nach bem Geses Venedigs, Dem Staat Venedigs heim.

Grazians.

Gerechter Richter! - mert, Inb'! - o weifet Richter!

# Shylad.

Ift bas Gefet ?

"Psrzis,

Denn, weil du dringst auf Recht, so sei gewiß Recht soll dir werden, mehr als du begehrst. Grazianv.

D weiser Richter! - mert, Jub'! ein weiser Richter.

Ich nehme bas Erbieten benn: gahlt breifach Mir meinen Schein, und laßt ben Chriften gehn. Baffanis.

hier ift bas Gelb.

Porzia.

Salt!

Dem Juben alles Recht, — ftill! feine Eil! Er foll die Buffe haben, weiter nichts.

Grazians.

D Jub'! ein weifer, ein gerechter Richter!

Darum bereite bich bas Fleisch zu schneiben.
Bergieß kein Blut, schneib' auch nicht mehr noch minder Als grad ein Pfund; ists minder oder mehr Als ein genaues Pfund, seps nur so viel, Es leichter oder schwerer an Gewicht Bu machen, um ein armes Zwanzigtheil Bon einem Skrupel, ja wenn sich die Wagschal' Rur um die Breite eines Haars neigt, So stirbst du, und dein Gut verfällt dem Strat.

Graziano.

Ein zweiter Daniel, ein Daniel, Jube! Ungläubiger, ich hab' bich bei ber Hufte.

Bas halt ben Juben auf? Rimm beine Buge.

Gebt mir mein Kapital, und laßt mich gebn. Baffanis.

3ch hab' es fcon für bich bereit : hier ifts.

Parzie.

Er hats vor offenem Gericht geweigert: Sein Recht nur foll er haben, und ben Schein.

3ch fag', ein Daniel, ein gweiter Daniel! Dant, Jube, baß bu mich bas Bort gelehrt.

Soll ich nicht haben bloß mein Kapital?

Du follft nichts haben als bie Buffe, Jube, Die bu auf eigene Gefahr magft nehmen.

So laff es ihm ber Teufel wohl bekommen! Ich will nicht langer Rede ften.

Porzia.

Bart. Jubet Das Recht bat anbern Anfpruch noch an bich. Es wird verfügt in bem Gefet Benedigs, Wenn man es einem Frembling bargetban, Dag er burch Umweg', ober grabe ju Dem Leben eines Burgers nachgeftellt, Soll bie Bartei, auf die fein Unschlag geht, Die Galfte feiner Gater an fich giebn, Die anbre Galfte fallt bem Schat anbeim, Und an bes Dogen Gnabe bangt bas Leben Des Schuld'gen einzig, gegen alle Stimmen. In ber Benennung, fag' ich, ftebft bu nun, Denn es erhellt aus offenbarem Bergang, Dag bu burch Ummeg' und auch grabe gui Recht eigentlich geftanben bem Bellagten Nach Leib und Leben: und fo trifft bich benn Die Androhung, die ich juvor ermabnt. Drum nieber, bitt' um Gnabe bei bem Doge! Gragians.

Bitt' um Erlaubniß, selber dich zu hangen; Und boch, ba all bein Gut bem Staat verfällt, Behalift bu nicht ben Werth von einem Strick; Man muß bich hangen auf bes Staates Roften. ### C.

Damit bu flehft, nwich andver Grift und leuft; So fchent' ich vir bas beben, eh bur bitteft. Dein halbes Gut gehört Antonio, Die andere Sälfte fällt dem Staat anheim, Was Demuth lindern kann zu einer Buße.

Ja, für ben Stuat, nicht für Antonio.

Rein, nehmt mein Geben auch, ichendt mir bas nicht! Ihr nehmt mein haus, wenn ihr die Stute nehmt, Worauf mein haus beruhr; ihr nehmt mein Leben, Wenn ihr die Mittel nehmt, wodurch ich lebe.

Porgia.

Was könnt ihr für ihn thun, Antonio? Grazians.

Ein Strid umsonft! nichts mehr, um Gottes willen! ... Antenio.

Beliebt mein gnab'ger Gerr und bas Gericht Die Buße seines halben Guts zu schenken, So bin ich es zufrieden, wenn er mir.

Die andre Salste zum Gebrauche läßt, Nach seinem Tod' dem Mann sie zu erstatten, Der fürzlich seine Tochter stahl.

Noch zweierlei beding' ich: baß er gleich für diese Guenst das Christenthum bekenne; Zum Andern, stell' er eine Schenkung ans hier vor Gericht, von Mem, was er nachläßt, An seinen Schwiegersohn und seine Tochter.

Poge.

Das foll er thun, ich wiberrufe fonft Die Onabe, bie ich eben bier ertheilt.

Porzia. Bift bu's zufrieden, Jude? Nun, was fagit bu? Shulode.

36 bins zufrieben.

Parzia.

Ihr, Schreiber, fest bie Schenkungsafte auf.

### Shales.

3ch bitt', erlaubt mir, weg von bier gu gebn : Ich bin nicht wohl, schickt mir bie Afte nach. Und ich will zeichnen.

> Beh benn, aber thu's. Grazians.

Du wirft zwei Bathen bei ber Taufe baben : Bar' ich bein Richter, friegteft bu gebn mehr, Bum Balgen, nicht zum Caufftein, bich zu bringen. (Sbylod ab)

Doge.

3ch lab' euch, herr, zur Mahlzeit bei mir ein.

Vorzia.

3ch bitt' Eu'r Sobeit um Entschuldigung. 3d muß vor Abend fort nach Babua, Und bin genöthigt gleich mich aufzumachen.

Doge.

Es thut mir leib, daß ihr Berhindrung habt. Antonio zeigt euch bankbar biefem Mann: 3br feib ibm febr vervflichtet, wie mich buntt.

(Doge, Senatoren und Gefolge ab)

Bassanio.

Mein wurd'ger Berr, ich und mein Freund, wir find Durch eure Weisheit heute losgesprochen Bon ichweren Bugen; für ben Dienft erwiebern Wir mit ber Schuld bes Juden, ben breitaufend Dufaten, willig die gewogne Dub.

Antanio.

Und bleiben euer Schuldner überbieß An Liebe und an Dienften immerfort.

Porzia.

Wer wohl zufrieden ift, ist wohl bezahlt: 3ch bin zufrieden, ba ich euch befreit, Und halte baburch mich für wohl bezahlt; Lobnfüchtiger war niemals mein Gemuth. 3d bitt' euch, fennt mich, wenn wir 'mal uns treffen; 3ch wunfch' euch Gutes, und fo nehm' ich Abschieb.

## Paffanto.

3ch muß noch in euch bringen, bester herr: Rehmt boch ein Angebenten, nicht als Lohn, Rur als Tribut; gewährt mir zweierlei, Mirs nicht zu weigern und mir zu verzeihn.

Borgia.

Ihr bringt fehr in mich! gut, ich gebe nach: Gebt eure Handschuh mir, ich will fie tragen, Und, euch zur Lieb', nehm' ich ben Ming von euch. Zieht nicht die Hand zuruck, ich will nichts weiter, Und weigern durft ihrs nicht, wenn ihr mich liebt.

Passanis.

Der Ring - ach, herr! ift eine Rleinigkeit, Ihn euch zu geben, mußt ich mich ja schämen.

Porzia.

3ch will nichts weiter haben, als ben Ring, Und, wie mich buntt, hab' ich nun Luft bagu.

Passanis.

Es hangt an biesem Ring mehr als fein Werth; Den theu'rften in Benedig geb' ich euch, Und find' ihn aus burch öffentlichen Ausruf. Für biesen bitt' ich nur, entschuldigt mich.

# Porzia.

Ich feb', ihr seib freigebig im Erbieten; Ihr lehrtet erst mich bitten, und nun scheint es, Ihr lehrt mich, wie man Bettlern Antwort giebt.

# Baffanio.

Den Ring gab meine Frau mir, bester herr, Sie stedte mir ihn an, und hieß mich schwören, Ich wollt' ihn nie verlieren noch vergeben.

# Porzia.

Mit solchen Worten spart man seine Gaben. Ift eure Frau nicht gar ein thöricht Weib, Und weiß, wie gut ich diesen Ring verdient, So wird sie nicht auf immer Feinoschaft halten, Weil ihr ihn weggabt. Gut, gehabt euch wohl!

#### Antonis.

Laßt ihn ben Ming both haben, Don Baffanto; Laßt fein Berbienft zugleich mit meiner Liebe Euch gelten gegen eurer Frau Gebot. Baffanis.

Geh, Graziano, lauf und hol' ihn ein, Gieb ihm ben Ring, und bring' ihn, wenn bu kannst, Ju bes Antonio Saus. Fort! eile bich!

(Grazians ab)

Kommt, ihr und ich, wir wollen gleich bahin, Und früh am Morgen wollen wir bann beibe Nach Belmont fliegen. Kommt, Antonio!

Bweite Scene.

(ab)

Gine Strafe.

(Borgia und Reriffa fommen)

Porzia.

Erfrag' des Juden Haus, gieb ihm die Akte Und laß ihn zeichnen. Wir wollen fort zu Nacht, Und einen Tag vor unsern Männern noch Zu hause sehn. Die Akte wird Lorenzo'n Gar sehr willsommen sehn.

(Graziano fommt)
Grazians.

Schon, daß ich euch noch treffe, werther herr. Sier schickt euch Don Baffanio, da er beffer Es überlegt, ben Ring, und bittet euch, Mittags bei ihm zu speisen.

Porzia.

Das kann nicht fenn; Den Ring nehm' ich mit allem Danke an, Und bitt' euch, fagt ihm bas; feib auch so gut, Den jungen Mann nach Shylocks Haus zu weisen.

Gragians.

Das will ich thun.

Mexissa. (zu Porzia)
Gerr, noch ein Wort mit euch.
(Heimlich) Ich will boch fahn, von meinem Mann den Ring.
Zu kriegen, den ich immer zu bewahren
Ihn schwören ließ.

Przia.
Ich fleh' bafüx, du kannst es. Da wirds an hoch und theuer Schwören gehn, Daß sie King' an Männer weggegeben;
Wir läugnens ked und überschwören sie.
Fort! eile bich! du weißt ja, wo ich warte.

Rommt, lieber Gerr! wollt ihr fein Saus mir zeigen?

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Belmont. Freier Plat vor Perzia's Haufe.

(Lorenzo und Seffica treten auf)

Sorenza.

Der Mond scheint hell. In solcher Racht, wie viese, Da linde Luft die Bäume schmeichelnd küßte, Und sie nicht rauschen ließ, in solcher Nacht Erstieg wohl Trollus die Mauern Troja's, Und seufzte seine Seele zu den Belten Der Griechen hin, wo seine Cressida Die Nacht in Schlummer lag.

Jessica.,

In folder Nacht Schlüpft übenm Thaue Thiebe furchtfam bin, Und fah bes Lowen Schatten eh als ihn, Und lief erfcprocken weg.

forengs.

In solcher Racht

Stand Dibo, eine Weid' in ihrer Sand, Am wilben Strand, und winkte ihrem Liebsten Bur Rudtehr nach Karthago.

Jeffica.

In folder Racht Las einst Mebea jene Bauberfrauter, Den Aefon zu verfüngen.

Lorenzo.

In solcher Racht Stahl Jessich fich von bem reichen Juben, Und lief mit einem ausgelafinen Liebsten Bis Belmont von Benedig.

Beffica.

In folder Racht Schmor ihr Lorenzo, jung und zärtlich, Liebe, Und fahl ihr herz mit manchem Treugelübb', Wovon nicht eines acht war.

for engs.

In folder Racht

Berläumbete die art'ge Jeffica, Wie eine Kleine Schelmin, ihren Liebsten, Und er vergab es ihr.

Jeffica.

Ich wollt' euch übernachten, tame Niemand. Doch horcht! ich bor' ben Fußtritt eines Manns. (Ein Bebienter tommt)

in Bedienter fommt Forenzo.

Ber tommt fo eilig in ber ftillen Racht?

Ein Freund.

Sorenzo.

Ein Freund? was für ein Freund? Eu'r Rame, Freund? Bedienter.

Mein Ram' ift Stephano, und ich foll melben,

Daß meine gnab'ge Frau vor Tages Anbruch Wird hier in Belmont sein; fie ftreift umber Bei heil'gen Kreuzen, wo fie kniet und betet um froben Cheftanb.

Sorenzo. Wer fommt mit ihr? Bedienter.

Ein heil'ger Klausner und ihr Mabchen bloß. Doch fagt mir, ift mein herr noch nicht zurud? Corenzo.

Rein, und wir haben nichts von ihm gebort. Doch liebe Jeffica, gehn wir hinein; Laßt uns auf einen feierlichen Billomm Für die Gebieterin des Saufes benten.

#### (Langelot fommt)

Sangelst. Golla, holla! he! heba! holla! holla! Sorange. Wer ruft?

Jangelst. Solla! habt ihr Geren Lorenzo und Frau Lorenzo gefehn? Solla! holla!

Sorenge. Lag bein Gollarufen, Rerl! Gier!

Lauzelst. holla! wo? wo?

Sorengo. Sier!

Sangelot. Sagt ihm, bag ein Boftillon von meinem Gerrn gefommen ift, ber fein Gorn voll guter Reuigteiten hat: mein herr wird vor Morgens hier feyn. (Langelot ab)

# forengs.

Komm, suges Gerz, erwarten wir fie brinnen. Und boch, es macht nichts aus: wozu hineingehn? Freund Stephano, ich bitt' euch, melbet gleich Im haus die Ankunft eurer gnadgen Frau, Und bringt die Mufikanten her ins Freie.

(Stephano ab)

Bie füß bas Mondlicht auf bem hügel schläft! hier figen wir, und lassen die Musik Bum Ohre schlüpfen; sanfte Still' und Nacht, Sie werden Tasten süßer Harmonie. Romm, Jeffica! Sieh, wie die himmelsflur Ift eingelegt mit Scheiben lichten Goldes! Auch nicht ber kleinfte Rreis, den bu da ficht, Der nicht im Schwunge wie ein Engel fingt, Bum Chor ber hellgeaugten Cherubim. So voller harmonie find ew'ge Geifter, Mur wir, weil dieß hinfäll'ge Kleid von Staub Ihn grob umhült, wir konnen sie nicht horen.

(Musikanten fommen) Se! fommt und wedt Dianen auf mit hymnen, Rührt eurer herrin Ohr mit gartem Spiel, Zieht mit Musik fie beim.

(Mußt)

Nie macht die liebliche Must mich luftig.

Lorenzo.

Der Grund ift, eure Beifter find gespannt. Bemerkt nur eine wilbe flucht'ge Geerbe, Der ungegahmten jungen Fullen Schaar; Gie machen Sprunge, bloten, wiebern laut, Wie ihres Blutes beiße Art fle treibt; Doch schaft nur bie Trompete, ober trifft Sonft eine Beise ber Mufit ihr Dbr. So feht ihr, wie fle mit einander ftehn; 3hr wilbes Auge ichaut mit Sittfamfeit, Dunch fuße Macht ber Tone. Drum lebrt ber Dichter, Gelenkt hab! Orpheus Baume, Felfen, Fluten, Weil nichts so flödisch, hart und voll von Wuth, Das nicht Mufit auf eine Beit vermanbelt. Der Mann, ber nicht Mufit hat in ibm felbft. Den nicht bie Eintracht füger Tone rührt, Saugt zu Berrath, zu Räuberei und Tuden; Die Regung seines Sinns ift bumpf wie Nacht, Sein Trachten bufter wie ber Erebus. Atau keinem folchen! - Sorch auf die Musik!

(Borgia und Reriffa in ber Entfernung)

Psrzia.

Das Licht, bas wir ba feben, brennt im Saal;

Wie, weit die kleine Kerze Schimmer wirft! So scheint die gute That in arger Welt.

Merissa.

Da ber Mond fchien, fahn wir bie Rerze nicht.

So löscht ber größ're Glanz ben kleinern aus. Ein Stellvertreter ftrahlet wie ein König, Bis ihm ein König naht; und bann ergießt Sein Brunk sich, wie vom innern Land' ein Bach Ins große Bett ber Wasser. Horch, Musik!

Es find die Mufifanten eures Saufes.

Ich febe, nichts ift ohne Rudficht gut; Dich buntt fie klingt viel fconer als bei Lag'.

Die Stille giebt ben Reiz ihr, gnab'ge Frau.

Die Krähe fingt so lieblich wie die Lerche, Wenn man auf keine lauschet; und mir daucht, Die Nachtigall, wenn sie bei Tage fänge, Wo alle Gänse schnattern, hielt man sie Kur keinen bessern Spielmann als den Spat. Wie Manches wird durch seine Zeit gezeitigt Zu ächtem Preis und zur Bollkommenheit! — Still! Luna schläft ja beim Endymion, Und will nicht aufgeweckt sehn.

(Die Mufit hort auf)

Corenzo.

Wenn nicht Alles

Dich trugt, ift bas bie Stimme Borgia's.

Porzia.

Er fennt mich, wie ber blinde Mann ben Rudud Un meiner ichlechten Stimme.

Forenzo. Gnäd'ge Frau, willfommen! Vorzia.

Wir beteten für unfrer Manner Bohlfahrt,

Und hoffen, unfre Borte forvern fie: Sind fie jurud?

ferenge.

Bis jest nicht, gnab'ge Frau. Allein ein Bote ift vorausgekommen, Sie anzumelben.

Porzia.

Geh hinein, Reriffa, Sag' meinen Leuten, baß fie gar nicht thun, Als waren wir vom Sauf' entfernt gewesen; — Auch ihr. Lorenzo! Jessica, auch ihr! (Trompetenfloß)

Lorenzo.

Da kömmt schon eu'r Gemahl, ich hore blasen; Wir find nicht Plaubertaschen, fürchtet nichts.

Borgia.

Mich dunkt, die Nacht ist nur ein krankes Tagelicht, Sie sieht ein wenig bleicher; 's ist ein Tag, Wie's Tag ist, wenn die Sonne sich verbirgt.

(Baffanio, Antonio, Graziano treten auf mit ihrem Gefolge)

Bassanis.

Bir hielten mit ben Antipoben Tag, Erichient ihr, mahrenb fich bie Sonn' entfernt.

Porzia.

Wenn mein Betragen nur das Licht nicht scheut, So mag mein Fußtritt wohl im Dunkeln wandeln: Ihr seid zu haus willtommen, mein Gemahl!

Passanio.

Ich bank' euch; heißt willsommen meinen Freund! Dieß ist ber Mann, bieß ift Antonio, Dem ich so granzenlos verpflichtet bin.

Porzia.

Ihr mußt in Allem ihm verpflichtet fein, Ich bor, er hat fich fehr fur euch verpflichtet.

Antonis.

Bu mehr nicht, als ich glücklich bin geloft.

Derr, ihr feib unferm Saufe fehr willtommen!

Es muß fich anbers zeigen als in Reben, Drum furz' ich biefe Bortbegrugung ab.

(Graziano und Reriffa haben fich unterbeffen besonders unterrebet)

Gragians.

3ch schwör's bei jenem Mond, ihr thut mir Unrecht! Fürwahr, ich gab ihn an des Richters Schreiber: Wär' er verschnitten, dem ich ihn geschenkt, Weil ihr euch, Liebste, so darüber krankt.

**Porzia.** 

Bie? icon ein Bant? worüber fam es ber? Gragians.

Um einen Golbreif, einen durft'gen Ring, Den fie mir gab; ber Denkspruch war baran Für alle Welt, wie Verf auf einer Klinge Bom Mefferschmidt: "Liebt mich und laßt mich nicht." Rerissa.

Was rebet ihr vom Denkspruch und dem Berth?
Ihr schwurt mir, da ich ihn euch gab, ihr wolltet.
Ihn tragen bis zu eurer Todesstunde;
Er sollte selbst im Sarge mit euch ruhn.
Ihr mußtet ihn, um eurer Eide willen,
Bo nicht um mich, verehren und bewahren.
Des Richters Schreiber! — o ich weiß, der Schreiber,

Der ihn betam, trägt niemals Gaar am Rinn.

Doch, wenn er lebt, bis er zum Mann erwächst. Aerissa.

Ja, wenn ein Weib zum Manne je erwachft.

Auf Chr', ich gab ihn einem jungen Menschen, 'Ner Art von Buben, einem fleinen Knirps, Richt höher als du selbst, des Richters Schreiber. Der Plauberbub' erbat den Ring zum Lohn: 3ch konnt' ihm das, um Alles nicht versagen.

Ihr war't zu tabeln, offen fag' iche euch, Euch von ber erften Gabe eurer Frau

So unbebacht zu treunen; einer Sache, Mit Eiben angestedt an euren Finger, Und so mit Treu an euren Leib geschmiebet. Ind so mit Treu an euren Leib geschmiebet. Ind schenkte meinem Liebsten einen Ring, Und hieß ihn schwören, nie ihn wegzugeben; Sier steht er, und ich barf für ihn betheuern, Er ließ ihn nicht, er rist ihn nicht vom Finger Für alle Schäße, so die Welt bestigt. Ihr gabt fürwahr, Graziano, eurer Krau Zu lieblos eine Ursach zum Verdruß; Geschäh' es mir, es machte mich verrückt.

Bassanis. (beiseit) Ich möchte mir bie linke Gand nur abhaun, Und schwören, ich verlor ben Ring im Rampf.

Gragians.

Baffanio schenkte seinen Ring bem Richter, Der darum bat, und in der That ihn auch Berdiente; dann erbat der Bursch, sein Schreiber, Der Nüh' vom Schreiben hatte, meinen sich, Und weder herr noch Diener wollten was, Alls die zwei Ringe nehmen.

Porzia.

Welch einen Ring gabt ihr ihm, mein Gemahl? Richt ben, hoff' ich, ben ihr von mir empfingt. Bassanis.

Ronnt' ich zum Fehler eine Lüge fügen, So murb' iche laugnen; boch ihr febt, mein Finger hat nicht ben Ring mehr an fich, er ift fort.

Gleich leer an Treu' ift euer falfches Gerz. Beim himmel, nie komm ich in euer Bett, Bis ich ben Ring gefehn.

Meriffa.

Doch ich in eures,

. Bis ich erft meinen febe.

Passanio.

Solbe Porgia,

Bar' euch bewußt, wem ich ihn gab, ben Ring,

WBar' einst bewußt, für wen ich gab ben Ming, Und fahr ihr ein, wofür ich gab ben Ring, Da nichts genommen wurde, als ber Ring, Ihr wurdet eures Unmuths härte milbern.

Und hattet ihr gekannt die Kraft bes Mings, Salb beren Werth nur, die euch gab ben Ring, Und eure Ehre, hangend an dem Ring, Ihr hattet fo nicht weggeschenkt den Ring. Wo war' ein Mann so unvernünstig wohl, Satt' es euch nur beliebt, mit ein'ger Warme Ihn zu vertheid'gen, daß er ohne Scheu Ein Ding begehrte, das man heilig halt? Nerissa lehrt mir, was ich glauben soll: Ich sterbe draus, ein Weib bekam den Ring.

Bassanis. Bei meiner Chre, nein! bei meiner Geele! Rein Weib befam ibn, fonbern einem Dottor Der Rechte gab ich ibn, ber mir breitausenb Dufaten ausschlug, und ben Ring erbat; 3ch weigerts ihm, ließ ihn verbrießlich gehn, Den Mann, ber meines theuern Freundes Leben Aufrecht erhielt. Bas foll ich fagen, Golbe? 3ch war genothigt, ibn ibm nachzuschiden; Befälligfeit und Schaam bebrangten mich, Und meine Ebre litt nicht, baf fie Unbant Go febr beflectte. Drum verzeiht mir, Befte! Denn, glaubt mir, bei ben beil'gen Lichtern bort, 3br battet, mart ihr ba gemesen, felbft Den Ring erbeten für ben wurd'gen Doftor.

Daß nur der Doktor nie mein Haus betritt; Denn weil er das Juwel hat, das ich liebte, Das ihr meintwillen zu bewahren schwurt, So will ich auch freigebig sehn wie ihr; Ich will ihm nichts versagen, was ich habe, Richt meinen Leib, noch meines Gatten Bett; Denn kennen will ich ihn, das weiß ich ficher. Schlaft keine Racht vom Saus! wacht wie ein Argus! Wenn ihrs nicht thut, wenn ihr allein mich laßt: Bei meiner Chre, die mein eigen noch! Den Doktor nehm' ich mir zum Bettgenossen.

Merissa.

Und ich ben Schreiber; barum feht euch vor, Wie ihr mich laft in meiner eignen Sut.

**Grazians.** hogh lagt ihn night s

Gut! thut das nur, boch laßt ihn nicht ertappen, Ich möchte fonft bes Schreibers Feber kappen.

Antonio. ickarund nan diesem Ami

3ch bin ber Ungludegrund von biefem Bwift.

Es frant' euch nicht; willfommen feib ihr bennoch.

Bergebt mir, Porzia, mein gezwungnes Unrecht, Und vor ben Ohren aller biefer Freunde, Schwor' ich bir, ja, bei beinen holden Augen, Borin ich felbst mich sebe —

Porgia.

Gebt boch Acht! In meinen Augen fieht er selbst fich boppelt, In jedem Aug' einmal — beruft euch nur Auf euer doppelt Selbst, das ift ein Eid, Der Glauben einflöst.

Daffanis.

Berzeiht bieß, und bei meiner Seele schwör' ich, Ich breche nie bir wieber einen Eid.

Antonio.

Ich lieb' einst meinen Letb hin für sein Gut; Ohn' ihn, ber eures Gatten Ring bekam, War er bahin; ich barf mich noch verpflichten — Zum Pfande meine Seele — eu'r Gemahl Wird nie mit Borsat mehr die Areue brechen.

So feib benn ihr fein Burge; gebt ihm ben, Und beißt ihn beffer buten als ben anbern.

#### Antonio.

hier, Don Baffanio, fcwort, ben Ring gu buten.

Beim himmel! eben ben gab ich bem Doftor.

Borgia.

3ch hab' ihn auch von ihm; verzeiht, Baffanio! Für biefen Ring gewann ber Dottor mich.

Meriffa.

Und ihr, verzeiht, mein art'ger Graziano, Denn jener fleine Burich, des Doktors Schreiber, Bar, um ben Breis hier, lette Nacht bei mir.

#### Gragians:

Run, bas sieht aus wie Wegebesserung Im Sommer, wenn die Straßen gut genug. Bas? find wir hahnrei, eh wirs noch verdient?

#### Borgia.

Sprecht nicht so gröblich. — Ihr seid All' erstaunt; hier ist ein Brief, les't ihn bei Muße durch, Er kommt von Badua, vom Bellario; Da könnt ihr sinden: Borzia war der Doktor, Rerissa dort ihr Schreiber; hier Lorenzo Kann zeugen, daß ich gleich nach euch gereist, Und eben erst zuruck din; ich betrat Mein Haus noch nicht. — Antonio, seid willkommen! Ich habe besser Zeitung noch im Borrath, Als ihr erwartet. Diesen Brief erbrecht, Ihr werdet sehn, drei eurer Galeonen Sind reich besaden plötzlich eingelausen; Ich sag' euch nicht, was für ein eigner Zusall Den Brief mir zugespielt hat.

#### Antonio.

- 3ch verftumme.

Baffanis.

Bar't ihr ber Dottor, und ich fannt' euch nicht?

Bar't ibr ber Schreiber, ber mich fronen foll?

#### Meriffa.

Ja, boch ber Schreiber, ber es niemals thun will, Wenn er nicht lebt, bis er zum Mann erwächft.

Ballanis.

Ihr mußt mein Bettgenoß feyn, schonfter Dottor. Benn ich nicht ba bin, liegt bei meiner Frau. Antonio.

Ihr gabt mir Leben, Theure, und zu leben : Sier lef' ich für gewiß, daß meine Schiffe Im hafen ficher finb.

Porzia.

Wie stehts, Lorenzo! Mein Schreiber hat auch guten Troft für euch. Merissa.

Ja, und er foll ihn ohne Sporteln haben. Sier übergeb' ich euch und Seffica Bom reichen Juben eine Schentungsatte Auf feinen Tob, von Allem, was er nachläßt.

forengs.

Ihr schonen Frau'n streut Manna Sungrigen In ihren Weg.

Porgia.

Es ift beinahe Morgen, Und doch, ich weiß gewiß, seht ihr noch nicht Den hergang völlig ein. — Laßt uns hineingehn, Und da vernehmt auf Frag = Artikel uns, Wir wollen euch auf Alles wahrhaft dienen.

Brazians.

Ja, thun wir bas; ber erste Frag-Artikel,
Worauf Rerissa schwören muß, ist ber:
Ob sie bis morgen lieber warten mag,
Ob schlafen gehn zwei Stunden nur vor Tag?
Doch kam' der Tag, ich wünscht' ihn seiner Wege,
Damit ich bei des Doktors Schreiber läge.
Gut! lebenslang hut' ich keln ander Ding
Mit solchen Angsten, als Nerissa Ring.

# Wie es euch gefällt.

überfest

nog

A. W. von Schlegel.

#### Derfonen:

Der Bergog, in ber Berbannung. Friebrich, Bruber bes Bergoge und Ufurpator feines Gebiets. Ebelleute, bie ben Bergog in ber Berbannung Jaques, ( begleiten. Le Bean , ein hofmann in Friedriche Dienften. Charles, Friedrichs Ringer. Dliver. Zafob. Cohne bes Freiherrn Roland be Bons. Orlanbo. Abam, Bebiente Olivers. Dennis, Brobftein, ber Marr. Ehrn Dlivarius-Textbreher, ein Pfarrer. Corinnus, | Schafer. Spivins, Bilbelm, ein Banerburiche, in Rathchen verliebt. Gine Berfon, bie ben bymen vorftellt. Rofalinde, Tochter bes vertriebnen Bergogs. Celia, Friedriche Tochter. Bhoebe, eine Schaferin. Rathden, ein Bauermabchen. Chellente ber beiben Bergoge, Bagen, Jager und anbres Gefolge. (Die Scene ift aufänglich bei Dlivers Saufe; nachher theils am hofe bes Ufurpatore, theile im Arbenner Balt)

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scenie.

Dlivers Garten.

(Drianbo und Abam treten auf)

#### Orlando.

So viel ich mich erinnre, Abam, mar es folgenbergeftalt: Er vermachte mir im Teftament nur ein armes Taufend Rronen, und, wie bu fagft, icharfte meinem Bruber bei feinem Seegen ein, mich gut zu erziehn, und ba bebt mein Rummer an. Deinen Bruber Jatob unterhalt er auf bet Schule, und bas Gerücht fagt golbne Dinge von ihm. Bas mich betrifft, mich zieht er baurifch zu Baufe auf, ober eigentlicher zu fagen, behalt mich unerzogen bier gu Saufe. Denn nennt ihr bas Erziehung für einen Ebelmann von meiner Geburt, mas vor ber Stallung eines Dofen nichts voraus bat? Seine Bferbe werben beffer beforgt; benn außer bem guten Futter lernen fie auch ibre Schule, und zu bem Enbe werben Bereiter theuer bezahlt; aber ich, fein Bruber, gewinne nichts bei ihm als Bachsthum, wofür seine Thiere auf bem Dift ihm eben so verpflichtet find, wie ich. Außer biefem Richte, bas er mir im Uberfluß zugefieht, fcbeint fein Betragen bas Etwas,' meldes die Ratur mir gab, von mir zu nehmen; er läßt mich mit feinen Anechten effen, versperpt mir ben bruberlichen Blat, und, fo viel an ibm liegt, untergrabt er mei-VI.

nen angebornen Abel burch meine Erziehung. Das ifts, Abam, was mich betrübt, und ber Geist meines Baters, ber, benke ich, auf mir ruht, fangt an sich gegen biese Knecht-schaft aufzulehnen. Ich will sie nicht länger ertragen, wie-wohl ich noch kein kluges Mittel weiß ihr zu entgeben.

Adam. Dort fommt mein herr, euer Bruber.

#### (Dliver tritt anf)

Grtands. Geh beiseit, Abam, und bu follft horen, wie er mich anfährt.

Oliver. Run, Junter, mas macht ihr bier?

Grlands. Richts. Man hat mich nicht gelehrt, irgend Etwas ju machen.

Bliver. Bas richtet ihr benn zu Grunbe?

Orlands. Ei, Gerr, ich helfe euch zu Grunde richeten, was Gott gemacht hat, euren armen unwerthen Bruber, mit Richtsthun.

Dliver. Beschäftigt euch beffer, und feib einmal nichts=

nusig.

Orlands. Soll ich eure Schweine hüten, und Arebern mit ihnen effen? Welches verlornen Sohns Erbiheil habe ich durchgebracht, daß ich in folch Elend gerathen mußte?

Oliver. Bift ihr, wo ihr feib, Berr?

Orlands. O herr, febr gut! hier in eurem Baum-

Oliver. Bift ihr, vor wem ihr fteht?

Orlands. Ja, besser als ber mich kennt, vor bem ich stehe. Ich kenne euch als meinen altesten Bruder, und nach ben sansten Banden bes Bluts solltet ihr mich eben so kennen. Die Begünstigung ber Nationen gesteht euch Borrechte vor mir zu, weil ihr ber Erstgeborne seib; aber berselbe Gebrauch beraubt mich meines Blutes nicht, wären auch zwanzig Brüder zwischen uns. Ich habe so viel vom Bater in mir als ihr, obwohl ihr ber Verehrung, die ihm gebührt, naber seib, weil ihr früher kamt.

Oliver. Bas, Rnabe?

Orlands. Gemach, gemach, altefter Bruber! Dagu feib ihr ju jung.

Diner. Bilft bu Sant an mich legen, Schurtet

Grlands. Ich bin fein Schurke! ich bin ber jungfte Sohn bes Freiherrn Roland be Boys. Er war mein Bater, und ber ift dreifach ein Schurke, ber ba fagt, folch ein Bater konnte Schurken zeugen. Barft bu nicht mein Bruber, fo ließe meine Sand beine Kehle nicht los, bis biefe andre bir die Zunge für dieß Wort ausgeriffen hatte. Du haft bich selbst geläftert.

Abam. Liebe Berren, feib ruhig! um bes Anbentens

eures Baters willen, feib eintrachtig!

Oliver. Laß mich gehn, fag' ich.

Orlands. Nicht eher bis mirs gefällt. Ihr sollt mich anhören. Dein Bater legte euch in seinem Testament auf, mir eine gute Erziehung zu geben. Ihr habt mich wie einem Bauern groß gezogen, habt alle Eigenschaften, die einem Ebelmann zusommen, vor mir verborgen und verschlossen gehalten. Der Geist meines Baters wird mächtig in mir, und ich will es nicht länger erdulden; darum gesteht mir solche Übungen zu, wie sie dem Ebelmann geziemen, oder gebt mir das geringe Theil, das mir mein Bater im Testament hinterließ, so will ich mein Glud damit versuchen.

Sliver. Und was willst bu anfangen? Betteln, wenn bas burchgebracht ift? Gut, geht nur hineln, ich will mich nicht lange mit euch qualen, ihr sollt zum Theil euren Willen baben. 3ch bitt' euch last mich nur.

Billen haben. 3ch bitt' euch, lagt mich nur. Or laubo. 3ch will euch nicht weiter beläftigen, als

mir fur mein Beftes nothwendig ift.

Bliver. Badt euch mit ihm, alter Sund!

Abam. Ift "alter Sund" mein Lohn? Doch es ift wahr, die Bahne find mir in eurem Dienst ausgefallen. — Gott segne meinen alten Berrn, er hatte folch ein Bort nicht gesprochen.

(Orlando und Abam ab)

Oliver. Steht es fo? Fängst du an, mir über ben Kopf zu machsen? Ich will dir den Rigel vertreiben, und bie taufend Kronen boch nicht geben. Ge, Dennis!

(Dennis fommt)

Bennis. Rufen Guer Gnaben?

ben Abenteuter anspornen. Ich hosse sein Erde zu exleben, benn meine Seele, ich weiß nicht warum, hasset nichts so sehr als ihn. Doch ist er von sanstem Gemüth, nicht belehrt und bennoch unterrichtet, voll edlen Arachtens, von jedermann bis zur Berblendung geliebt; und in der Ahat so sest im Herzen der Leute, besonders meiner eignen, die ihn am besten kennen, daß ich darüber ganz gering geschätzt werde. Aber so soll es nicht lange seyn — dieser Kinger soll Alles ins Reine bringen. Es bleibt nichts zu thun übrig, als daß ich den Knaben dorthin hetze, was ich gleich ins Wert richten will.

# Bweite Scene.

Gine Ceplanabe por bes Bergoge Ballaft.

(Rosalinde und Celia treten auf)

Celia. 3ch bitte bich, Rosalinde, liebes Mühmchen, fei luftia.

Assalinde. Liebe Celia, ich zeige mehr Frohlichkeit, als ich in meiner Sewalt habe, und bu wollteft bennoch, bag ich noch luftiger ware? Rannft bu mich nicht lehexen, einen verbannten Bater zu vergeffen, so mußt bu nicht verlangen, bag mir eine ungewöhnliche Luft in ben Sinn kommen foll.

Celia. Daran sehe ich, daß bu mich nicht in so vollem Mage liebst, wie ich bich liebe. Wenn mein Oheim, bein verbannter Bater, beinen Oheim, ben herzog, meinen Bater verbannt hatte, und bu warft immer bei mir geblieben, so hatte ich meine Liebe gewöhnen können, beinen Bater als den meinigen anzusehn. Das wurdest du auch thun, wenn beine Liebe zu mir von so achter Beschaffenheit ware, als die meinige zu bir.

Mafalinde. Gut, ich will meinen Gludeftand ber-

geffen, um mich an beinem zu erfreun.

Celia. Du weißt, mein Bater hat fein Kind außer mir und auch feine Aussicht eins ju befommen; und wohlsich, wenn er flirbt, follft bu feine Erbin fein; benn was er beinem Bater mit Gewalt genommen, will ich bir in Liebe wieber geben. Bei meiner Ehre, das will ich, und wenn ich meinen Eib breche, mag ich zum Ungeheuer werben! Darum, meine fuße Rose, meine liebe Rose, sei lustig!

Asfalinde. Das will ich von nun an, Muhmchen, und auf Späge benten. Lag feben, was haltft bu vom

Berlieben ?

Celia. Ei ja, thu's, um Spaß bamit zu treiben. Aber liebe keinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als bag bu mit einem unschulbigen Errothen in Ehren wieder bavon kommen kannst.

Masalinde. Bas wollen wir benn für Spaß haben? Celia. Laß uns figen und bie ehrliche hausmutter Fortung von ihrem Rabe wegläftern, bamit ihre Gaben tunftig gleicher ausgetheilt werben mogen.

Mosalinde. Ich wollte, wir konnten bas; benn ihre Bohlthaten find oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht fich die freigebige blinde Frau mit ihren

Beschenken an Frauen.

Celia. Das ift mahr; benn bie, welche fie fchon macht, macht fie felten ehrbar, und bie, welche fie ehrbar macht, macht fie febr baglich.

Ant zu bem ber Ratur; Fortuna herrfcht in ben welt-

lichen Gaben, nicht in ben Bugen ber Matur.

(Brobftein fommt)

Celia. Nicht? wenn ble Natur ein schones Geschopf gemacht hat, tann es Fortuna nicht ins Feuer fallen laffen? — Wiewohl uns bie Natur Wit genug verlieben hat, um bes Glücks zu spotten, schickt es nicht biefen Narren berein, bem Gespräch ein Enbe zu machen?

Mofalinde. In ber That, ba ift bas Glud ber Ratur ju machtig, wenn es burch einen naturlichen Gin-

faltspinfel bem naturlichen Big ein Enbe macht.

Celia. Wer weiß, auch bieß ift nicht bas Wert bes Bludes, sonbern ber Natur, bie unfern natürlichen Bis

zu albern findet, um körr folche Göttnurn zu Allgen, und und biefen Einfältigen zum Schleifftein geschick hat; den immer ift die Albernheit des Nurren der Schleifftein der Witigen. — Dun Widiger! wohin wanderst du?

Probstein. Fraulein, ihr mußt zu eurem Bater

fommen.

Celia. Seib ihr ale Bote abgeschickt?

Probftein. Rein, auf meine Chre, man hieß mich nur nach euch gebn.

Nosalinde. Wo haft du den Schwur gelernt, Rarr? Probstein. Bon einem gewiffen Ritter, der bei seiner Ehre schwur die Pfannkuchen waren gut, und bei seiner Ehre schwur, der Senf ware nichts nut. Nun behaupte ich: die Pfannkuchen waren nichts nut und der Senf gut, und doch hatte der Ritter nicht falsch geschworen.

Celia. Wie beweifet ihr bas in bet Bulle und Bille

eurer Gelahrtheit?

Mosalinde. Et ja, nun nehmt feurer Beishelt ben Maultorb ab.

Probitein. Aretet beibe vor, ftreicht ener Rinn, und fcmort bei euren Barten, bag ich ein Schelm bin.

Celia. Bei unsern Barten, wenn wir welche hatten, bu bift einer.

Probstein. Bei meiner Schelmerei, wenn ich fie batte, bann mar' ich einer. Aber wenn ihr bei bem schwört, was nicht ist, so habt ihr nicht falsch geschworen; eben so wenig ber Ritter, ber auf seine Ehre schwur, benn er hatte niemals welche, ober wenn auch, so hatte er sie längst weggeschworen, ehe ihm biese Pfannkuchen und ber Senf zu Gesicht kamen.

Celia. 3ch bitte bich, wen meinst bu?

Probstein. Ginen, den der alte Friedrich, euer Bater, liebt.

Celia. Meines Baters Liebe reicht hin, ihm zur Ehre zu verhelfen. Genug, sprecht nicht mehr von ihm; ihr werdet gewiß nächstens einmal für euren bosen Leumundgestäupt. Penb ftein. Defto folimmer, bag Rarren nicht mehr weislich fagen burfen, mas weife Leute narrifch thum.

Celia. Meiner Sreu, du fagst die Bahrheit; benn seit das Bischen Bit, das die Rarren haben, zum Schweisen gen gebracht worden ist, so macht das bischen Rarrheit, das weise Leute besthen, große Barade. Da konimt Moussieur Le Beau.

# (Le Bean tritt auf)

Mofalinde. Den Mund von Weuigkeiten.

Celis. Die er uns zukommen laffen wirb, wie Nau-

Mefalinde. Da werben wir alfo mit Reuigkeiten

gemäffet.

Celia. Defto beffer, so ftehn wir anschnäscher zu Markt. Guten Morgen, Monsteur Le Beau! was giebt es Reues?

Je Bean. Schone Pringeffin, ench ift ein guter Spaß entgangen.

Celia. Ein Spaff? mobin?

Er Bean. Bobin, Mabam? wie foll ich bas be-

Mafalinde. Wie es Wit und Blud verleihen.

Frabftein. Der wie bas Berhangnig befalleft.

Celia. Gut gefagt! Das war wie mit ber Relle angeworfen.

Probstein. Ja, wenn ich meinen Geschmad nicht bebauwte ---

Masalinde. Go verlierft bu beinen alten Beischmad.

Se Bean. Ihr bringt mich aus ber Faffung, meine Damen. Ich wollte euch von einem wadern Ringen ergablen, bas ihr verfaumt habt mit anzusehn.

Mosalinde. Sagt uns boch, wie es babei herging.

Se Bean. Ich will euch ben Anfang erzählen, und wenn es euer Gnaben gefällt, könnt ihr bas Enbe ansehn; benn bas Beste muß noch geschehen, und sie kommen hieher, wo ihr seid, um es auszuführen.

Celia. But, ben Anfang, ber tobt und begraben ift.

Je Deau. Es fam ein alter Rann wit feinen ferei Sobnen -

Celia. Ich weiß ein altes Mahrchen, bas so anfängt. Le Pean. Drei flattliche junge Leute, vortrefflich gewachsen und mannlich.

Mofalinde. Mit Betteln am Galfe: "Rund und gu

wiffen fei manniglich" -

Le Pean. Der älteste unter ben breien rang mit Charles, bes Herzogs Ringer. Charles warf ihn in einem Augenblick nieder, und brach ihm brei Rippen entzwel, so baß fast keine Hoffnung für sein Leben ist; eben so richtete er ben zweiten und den britten zu. Dort liegen sie, und ber arme alte Mann, ihr Bater, erhebt eine so jämmerliche Behlage über sie, daß alle Zuschauer ihm mit Beinen beistehn.

Mofalinde. Ach!

Probftein. Aber welches ift ber Spag, Berr, ber ben Damen entgangen ift?

Se Bean. Run, ber, wovon ich fpreche.

Probstein. So wird man alle Tage Müger! Das ift bas Erfte, was ich höre, daß Rippen-Entzweibrechen ein Spaß für Damen ift.

Celia. 3ch auch, bas verfichere ich bir.

Nosalinde. Aber ist denn noch Jemand da, den danach lüstet, sich mit dieser Musse die Seiten sprengen zu kassen? In noch sonst wer auf zerbrochene Rippen expicht? — Sollen wir das Ringen mit ansehen, Muhme?

Je Bean. 3hr mußt, wenn ihr hier bleibt; benn fle haben biefen Blat jum Kampfe gewählt; er wird gleich

vor fich gehn.

Celia. Wirflich bort kommen fie. Lag uns nun bleiben und zusehn.

(Trompetenftog. Bergog Friedrich, herren vom hofe, Dr = lando, Charles und Gefolge)

Bergog Friedrich. Wohlan! Da ber junge Menfch nicht horen will, fo mag er auf seine eigne Gefahr vorwigig sehn.

Masalinde. Ift ber bort ber Mann?

Sr Bean. Das ift er, mein Fraulein.

Celia. Ach er ift zu jung, boch hat er ein flegreiches Anfebn.

Bergog friedrich. Gi, Tochter und Richte! Gelb ibr bierber geschlichen, um bas Ringen qu febn ?

Mofalinde. Ju, mein Fürft, wenn ihr uns gutigft erlaubt.

Serzog Friedrich. Ihr werbet wenig Vergnügen baran finden: bas kann ich euch sagen: bas Kaar ist zu ungleich. Aus Mitleid mit des Aussoderers Jugend möchte ich ihn gern davon abbringen, allein er läßt sich nicht rathen. Sprecht mit ihm, Fräuleins, seht, ob ihr ihn bewegen könnt.

Celia. Ruft ihn hieher, guter Monfieur Le Beau.

Bergog Friedrich. Thut bas, ich will nicht babei febn. (ber Bergog entfernt fich)

Le Bean. Gerr Ausfoberer, Die Bringeffennen ver-

Griands. 3ch bin ehrerbietigft zu ihrem Befehl.

Assalinde. Sunger Mann, habt ihr Charles ben Ringer berausgefobert?

meine Ausfoderer; ich komme bloß wie Andre auch, bie

Rrafte meiner Jugend gegen ihn gu versuchen.

Celia. Junger Mann, euer Muth ift zu tuhn für eure Jahre. Ihr habt einen graufamen Beweis von der Stärke dieses Menschen gesehn; wenn ihr euch selbst mit euren Augen sähet, oder mit eurem Urtheil erögniet, so würde euch die Furcht vor dem Ausgange ein gleicheres Wagstück anrathen. Wir bitten euch um euer selbst willen, an eure Sicherheit zu denken, und das Unternehmen aufzugeben.

Rosalinde. Thut bas, junger Mann; euer Ruf foll beswegen nicht herabgesetzt werden. Es foll unser Gesuch beim herzoge senn, bag bas Ringen nicht vor fich gehe

Orlands. Ich beschwöre euch, ftraft mich nicht mit euren nachtheiligen Gebanken; ich erkenne mich selbst für schuldig, daß ich so schönen und vortrefflichen Fraulein irgend Etwas verweigre. Last nur eure schonen Algen und freundlichen Bunsche mich zu meiner Brüfung geleiten. Wenn ich zu Boben geworfen werbe, so kommt nur Schmach über Jemand, ber noch nismals in Ehren war; wenn umgebracht, so ist nur Jemand tobt, ber sich nichts Anderes wünscht. Ich werbe meinen Freunden kein Leid zustügen, denn ich habe keine, mich zu beweinen, und ber Welt keinen Nachtheil, denn ich bestige nichts in ihr; ich fülle in der Welt nur einen Platz aus, der bester besetzt werden kann, wenn ich ihn räume.

Masalinde. 3ch wollte, bas Bischen Starte, bas

ich habe, ware mit euch.

Celia. Meine auch, um ihre zu ergangen.

Assatinde. Fahrt wohl! Gebe ber himmel, bafich mich in euch betruge.

Celin. Eures Bergens Bunfch werbe euch ju Theil. Charles. Bohlan, wo ift ber junge Geto, bem fo banach geluftet bei feiner Mutter Erbe ju liegen?

Orlando. Sier ift er, herr, aber fein Bille begt eine anftanbigere Abficht.

Bergog friedrich. Ihr follt nur einen Gang machen.

Charles. Ich stehe Euer Cobeit bafür, ihr werbet ihn nicht zu einem zweiten bereben, nachbem ihr ihn so bringend vom ersten abgemahnt habt.

Griends. Ihr benkt nachher über mich zu fpotten, fo braucht ihrs nicht vorher zu thun. Doch kommt zur Sache.

Asfalinde. Run, Bertules fieb bir bei, junger Mann!

Celia. Ich wollte, ich ware unfichtbar, um bem farten Manne bas Bein unterweg ziehen gu konnen.

(Charles und Orlando ringen)

Assalinde. Satte ich einen Donnerfell in meinen Augen, fo weiß ich, wer zu Boben follte.

(Charles wird zu Boben geworfen. Inbelgefchrei)

Bergog Friedrich. Richt weiter! nicht weiter!

Orlands. Ja, wenn es Euer Sobeit beliebt! ich habe noch feinen Obem wieber.

Derzog Friedrich. Wie flehts mit bir, Charles? Je Pean. Er fann nicht fprechen, mein Fürft.

Bergog Friedrich. Aragt ihn weg. Wie ift bein Name, junger Menfch?

Griands. Orlando, mein Fürft, der jungfte Sohn bes Freiherrn Roland be Bobs.

Bergog friedrich.

Ich wollt', bu warst sonst Jemands Sohn gewesen. Die Belt hielt beinen Vater ehrenwerth, Doch ich erfandihn stets als meinen Feind. Du würdst mir mehr mit dieser That gefallen, Benn du aus einem andern Hause stammtest. Doch sahre wohl! du bist ein wacker Jüngling! Hättst du 'nen andern Bater nur genannt.

\_ (Bergog Friedrich mit Gefolge und Le Beau ab)

#### Celia.

Bar' ich mein Bater, Muhmchen, that ich bieß?

#### Orlands.

Ich bin weit ftolzer, Rolands Sohn zu senn, Sein jüngster Sohn, — und tauschte nicht den Anspruch, Würt' ich, auch Friedrichs angenommner Erbe

#### Bofalinde.

Mein Bater liebte Roland wie fein Leben, Und alle Welt war so wie er gefinnt. Satt' ich zuwor ben jungen Maun gefannt, Den Bitten hatt' ich Thranen zugefellt, Eh er fich so gewagt.

#### Celia.

Romm, liebe Muhme, Lag uns ihm banken und ihm Muth einsprechen; Denn meines Baters raube, neld'sche Art Geht mir ans herz. — herr, ihr habt Lob verdient; Wenn ihr im Lieben eu'r Bersprechen haltet, Wie ihr verdunkelt, was man fich versprach, Ift eure Liebste glücklich. Mofalinde. (giebt tom eine Rette von ihrem halfe) Junger Mann,

Tragt bieß von mir, von einer Gluctverstoffnen, Die mehr wohl gabe, fehlt' es nicht an Mitteln. Run, gehn wir, Muhme?

Celia.

Ja, — lebt mohl benn, ebler Junter! Orlands.

Rann ich nicht fagen: Dant? mein befferes Theil Liegt gang barnieber; was noch aufrecht fieht, 3ft nur ein Burfgiel, bloß ein leblos Golg.

Er ruft uns nach — mein Stolz fank mit bem Glud — Ich frag' ihn, was er will. — Rieft ihr uns, Herr? herr, ihr habt brav gekämpft, und mehre noch Besteat als Eure Keinde.

Celia.

Romm boch, Mühmchen. Nosalinde.

3ch tomme ichon. Lebt wohl! (Rofalinbe und Gelia ab) Brianbo.

Belch ein Gefühl belaftet meine Zunge? Ich kann nicht reben, lub fie gleich mich ein.

(Le Bean fommt)

Armer Orlando! bu bist überwältigt, Charles ober etwas Schwächers siegt bir ob.

Mein guter Gerr, ich rath aus Freundschaft euch, Berlagt ben Ort; wiewohl ihr hohen Preis Euch habt erworben, Lieb' und achten Beifall, So steht boch so bes Herzogs Stimmung jett, Das er migbeutet, was ihr nun gethan. Der Fürst ift launisch; was er ift, in Wahrheit, Ziemt besser euch zu sehn, als mir zu sagen.

Ich bank' euch, herr, und bitt' euch, fagt mir bieß: Wer war bes herzogs Tochter won ben beiben, Die hier beim Mingen waren?

#### Se Beau,

Bon beiben feine, wenns nach Sitten gilt; Doch wirklich ift die Aleinste feine Sochter. Die andre, Tochter bes verbannten Bergogs, Bon ihrem Dheim bier gurud behalten Bu feiner Sochter Umgang; ibre Liebe If gartlicher als fcmefterliche Banbe. Doch fag' ich euch, feit furzem begt ber Bergog Unwillen gegen feine bolbe Richte. Der auf Die Urfach' bloß gegrunbet ift, Daß fie die Welt um ihre Gaben preift, Und fie beflagt um ihres Baters willen; Und auf mein Wort, fein Ingrimm auf bas Fraulein. Bricht einmal ploglich los. — Lebt wohl, mein Berr! Dereinft, in einer beffern Welt als biefe. Bunfch' ich mir mehr von eurer Lieb' und Umgang. Orlando.

Ich bleib' euch sehr verbunden; lebet wohl! (Le Bean ab) So muß ich aus dem Dampf in die Erstlickung, Bon Herzogs Druck in Bruders Unterdrückung — Doch Engel Rosalinde. — (ab)

# Dritte Scene.

Gin Bimmer im Ballaft.

(Celia und Rofalinde treten auf)

Celia. Gi, Muhmchen! ei, Rosalinde! - Rupibo fet und gnabig, nicht ein Bort?

Assalinde. Richt eins, bas man einem Sunbe vorwerfen tonnte.

Celia. Nein, beine Worte find gu toftbar, um fie ben Sunben vorzuwerfen; wirf mir einige zu. Romm, labme mich mit Bernunftgrunden.

Assalinde. Da war es um zwei Duhmen gefcheben, wenn bie eine mit Grunden gelahmt wurde, und bie andre unklug ohne Grund.

Celia. Aber ift bas Alles um beinen Bater?

Mosalinde. Nein, etwas doon ift um meines Baters Kind. D mie voll Difteln ift biefe Warkingswelt!

Celia. Es find nur Kletten, Liebe, die bir bei einem Bestings - Spaß angeworfen werben. Wenn wir nicht in gebahnten Wegen geben, so haschen unfre eigenen Rock sie auf.

Masalinde. Bom Rode tonnt' ich fle abschütteln;

biefe Rletten fteden mir im Bergen.

Celia. Bufte fie meg.

Mosalinde. Das wollte ich wohl thun, wenn ich ihn berbei huften konnte.

Celia. Gi mas! ringe mit beinen Reigungen.

Befalinde. Ach, fie nehmen bie Partei eines beffern

Ringers, als ich bin.

Celia. Helfe bir ber himmel! Du wirft bich zu feiner Beit mit ihm meffen, gilt es auch eine Rieberlage. — Doch laß uns biese Scherze abbanken, und in vollem Ernste sprechen. Ift es möglich, daß du mit einem Male in eine so gewaltige Buneigung zu bes alten herrn Roland jungstem Sohn verfallen konntest?

Mafalinde. Der Bergog mein Bater liebte feinen

Bater über Mues.

Celia. Folgt baraus, daß du seinen Sohn über Alles lieben mußt? Nach dieser Folgerung müßte ich ihn haffen, benn mein Bater haßt seinen Bater über Alles, und doch haffe ich den Orlando nicht.

Mofalinde. Rein gewiß, haffe ihn nicht, um meinet

millen!

Celis. Warum sollte ich? verbient er nicht alles Guuf

(Bergog Friedrich fommt mit Berren vom Dofe)

Assalinde. Um beswillen lag mich ihn lieben, und liebe bu ihn, weil ich es thue. — Sieh, ba kommt ber Bergog.

Celia. Die Augen voller Born.

Serzog Friedrich.

Fraulein, in schnellster Eile schickt euch an, Und weicht von unferm Gof.

#### Mofelinde.

3d, Oheim?

### Bergog friebrich.

Ja, ihr, Richte.

Wenn in zehn Tagen bu gefunden wirst: Bon unserm Hofe binnen zwanzig Meilen, Bift bu bes Tobes.

### Mofalinde.

Ich ersuch' Eu'r Gnaben,

Gebt mir die Kenntniß meines Fehlers mit. Benn ich Berständniß hatte mit mir selbst, Ja irgend meine eignen Bunsche kenne, Benn ich nicht träum' und nicht von Sinnen bin, Wie ich nicht hosse: nie, mein werther Oheim, Selbst nicht mit ungeborenen Gedanken, Beleidigt' ich Eu'r Hoheit.

### Derzog friedrich.

So fprechen ftete Berrather;

Beständ' in Worten ihre Reinigung, So find fie schuldlos wie die heiligkeit. Lag birs genügen, daß ich bir nicht traue.

# Mofalinde.

Doch macht eu'r Diftraun nicht mich gum Berrather; Sagt mir, worauf ber Unschein benn beruht.

# Bergog Friedrich.

Genug, bu bift bie Tochter beines Baters.

# Nosalinde.

Das war ich, als Eu'r hoheit ihm fein Land nahm; Das war ich, als Eu'r hoheit ihn verbannte. Berratherel wird nicht vererbt, mein Fürft, Und, überfamen wir von Freunden fie, Bas gehis mich an? Mein Bater übte feine. Drum, bester herr, verfennt mich nicht so sehr, Bu glauben, meine Urmuth sei verrathrisch.

#### Celie.

Mein 'theuerfter Gebieter, hort mich an!

Bergeg Friedrich.

Ja, Celia, dir zu Lieb' ließ ich fie bleiben, Sonft irrte fie umber mit ihrem Bater. Celia.

Ich bat nicht bamals, baß fie bleiben möchte, Ihr wolltet es, ihr waret felbst erweicht. Ich war zu jung um bie Zeit, sie zu schägen: Zett kenn' ich sie; wenn sie verräthrisch ist, So bin ichs auch; wir schliefen stets beisammen, Erwachten, lernten, spielten mit einander, Und wo wir gingen, wie der Juno Schwäne, Da gingen wir gepaart und unzertrennlich.

Bergog Friedrich.

Sie ist zu fein für bich, und ihre Sanftmuth, Ihr Schweigen selbst und ihre Dulbsamkeit, Spricht zu bem Bolk, und es bebauert sie. Du Thörin bu! Sie stiehlt bir beinen Namen, Und bu scheinst glanzender und tugendreicher, Ist sie erst fort. Drum öffne nicht den Mund; Vest und unwiderrustich ist mein Spruch, Der über sie erging: sie ist verbannt.

#### Celia.

Sprecht benn bieß Urtheil über mich, mein Fürft! 3ch tann nicht leben außer ihrer Rabe.

Bergog Friedrich.

Du bift 'ne Thorin. — Nichte, seht euch vor! Wenn ihr bie Zeit versaumt — auf meine Chre, Und fraft ber Burbe meines Worts: ihr fterbt.

(Herzog und Gefolge ab)

D arme Rosalinde, wohin willft bu? Wilft bu die Bater tauschen? So nimm meinen. Ich bitt' bich, sen nicht trauriger als ich!

# Mofalinde.

Ich habe ja mehr Urfach'.

Celia.

Micht boch, Muhme.

Sei nur getroft! Weißt bu nicht, bag mein Bater Mich, feine Lochter, hat verbannt?

Hofalinde.

Das nicht.

Celia.

Das nicht? So fehlt die Liebe Rosalinden, Die dich belehrt, daß du und ich nur eins. Soll man uns trennen? Soll'n wir scheiden, Süße? Rein, mag mein Vater andre Erben suchen. Ersinne nur mit mir, wie wir entstliehn, Wohin wir gehn, und was wir mit uns nehmen; Und suche nicht die Last auf dich zu ziehn, Dein Leid zu tragen und mich auszuschließen; Bei diesem Himmel, bleich von unserm Gram, Sag', was du willst, ich gehe doch mit dir.

Wohl! wobin gebn wir?

Celia.

Bu meinem Dheim im Arbenner Balb. Rofalinde.

Doch ach, was für Gefahr wird es uns bringen So weit zu reisen, Mäbchen wie wir find? Schönheit lockt Diebe, schneller noch als Golb.

Celia.

Ich ftede mich in arme niebre Kleibung, Und ftreiche mein Gesicht mit Oder an; Thu' eben bas, so ziehn wir unsern Weg Und reizen keine Rauber.

Mofalinde.

Bars nicht beffer, Beil ich von mehr boch als gemeinem Buchs, Daß ich mich trüge völlig wie ein Mann? Den schmucken, kurzen Sabel an ber hufte, Den Jagbipieß in der hand, und — läg' im herzen Auch noch so viele Weiberfurcht verstedt — Wir sähen kriegerisch und prahlend drein, Wie manche andre Männermemmen auch, Die mit dem Ansehn es zu zwingen wiffen.

#### Celia.

Wie willst bu heißen, wenn bu nun ein Mann bift? Mofalinde.

Richt schlechter als ber Bage Jupiters, Dent also bran, mich Ganymed zu nennen. Doch wie willst bu genannt seyn? Celia.

Rach etwas, bas auf meinen Zuftand paßt; Richt langer Gelia, sonbern Aliena. Rolalinde.

Wie, Muhme, wenn von eures Vaters Hof Wir nun ben Schalksnarrn wegzustehlen suchten, War er uns nicht ein Aroft auf unfrer Reise?

D ber geht mit mir in die weite Welt, Um den laß mich nur werben. Laß uns gehn, Und unsern Schmud und Kostbarkeiten sammeln, Die beste Zeit und sichern Weg bebenken Bor der Verfolgung, die nach meiner Flucht Wird angestellt. So ziehn wir denn in Frieden, Denn Freiheit ist uns, nicht der Bann beschieden.

# Zweiter Aufzug.

(ab)

# Erfte Scene.

Der Arbenner Balb.

(Der Bergog, Amiens und andre Cbellente in Jägerfleibung)

Mun, meine Brüber und bes Banns Genoffen, Macht nicht Gewohnheit füßer biefes Leben, Als bas gemalten Bomps? Sind biefe Balber Richt sorgenfreier als ber fulfche hof? Wir fuhlen hier bie Buße Abams nur, Der Jahrszeit Wechsel; so ben eif gen Zahn Und boses Schelten von bes Winters Sturm; Doch, wenn er beißt und auf den Leib mir blätt, Bis ich vor Kälte schaudre, sag' ich lachelnd: Dieß ist nicht Schmeichelei; Rathgeber finds, Die fühlbar mir bezeugen, wer ich bin. Süß ist die Frucht ber Widerwärtigkeit, Die, gleich der Kröte, häßlich und voll Gift, Ein töftliches Juwel im Saupte trägt. Dieß unser Leben, vom Getümmel frei, Giebt Bäumen Zungen, sindet Schrist im Bach, In Steinen Lehre, Gutes überall.

Amiens.

3ch tauscht es felbst nicht; gludlich ift Eu'r Sobett, Die auszulegen weiß bes Schichfals Sarte, In solchem ruhigen und milben Sinn.

Derzog.

Rommt, foll'n wir gehen und uns Wildpret tobten? Doch reut miche, bag wir ben geflecten Narr'n, Die Burger find in biefer oben Stadt, Auf eignem Grund mit hat'gen Spigen blutig Die runden huften reißen.

#### 1. Edelmann.

Ja, mein Fürst,
Den melanchol'schen Jaques frankt bleses sehr;
Er schwört, baß ihr auf biesem Weg' mehr Unrecht Als euer Bruder übt, ber euch verbannt. Heut schlüpsten ich und Amiens hinter ihn,
Als er sich hingestreckt an einer Eiche,
Wovon die alte Wurzel in den Bach hinteringt, der da braust den Wald entlang;
Es kam dahin ein arm verschüchterd Wild,
Das von des Jägers Pfeil beschädigt war,
Um auszuschmachten; und gewiß mein Kürst,
Das arme Thier stieß solche Seuszer aus,
Daß jedesmal sein ledern Kleid sich behnte

Bum Berften faft, und dide zunde Thranen Längs ber unschuldigen Rase (liefen Mäglich Einander nach; und ber behaarte Narr, Genau bemerkt vom melanchol'schen Jaques, Stand so am letten Rand des schnellen Bachs, Mit Thranen ihn vermehrend.

Bergeg.

Run, und Jaques? Macht er dieß Schauspiel nicht zur Sittenpredigt?

1. Ebelmann.

Dia, in taufenb Gleichniffen. Das Weinen in ben unbedurft'gen Strom: "Ad, armer Birfch!" fo fagt' er, "wie ber Weltling "Machft bu bein Teftament, giebft bem ben/Bufchuß] "Der fcon ju viel bat." - Dann, weil er allein Und von ben samminen Freunden war verlaffen: "Recht!" fagt' er, "fo vertheilt bas Elend ftets "Des Umgangs Flut." - Alsbald ein Rubel Birfche, Der Weibe voll, fprang forglos an ihm bin. Und teiner ftanb gum Grufe. "Ja," rief Jaques: "Streift bin, ihr fetten, wohlgenabrten Stabter! "So ift die Sitte eben; warum schaut ihr "Rach bem banfrotten, armen Schelme ba? Auf biefe Art burchbohrt er schmähungsvoll Den Retn vom Lanbe, Stadt und Gof, ja felbft Bon biefem unfern Leben ; fcmort, bag wir Nichts als Thrannen, Räuber, Schlimmres noch, Beil wir die Thiere Schrecken, ja, fie tobten. In ihrem eignen, beimatblichen Gis.

Derzog.

Und ließet ihr in ber Betrachtung ibn?

1. Ebelmann. Ja, gnab'ger herr, beweinenb und besprechenb Das schluchzenbe Geschopf.

Bergeg. Beigt mir ben Ort,

Ich lasse gern in biesen bustern Launen Mich mit ihm ein; er ist bann voller Sinn. 1. Ebelmann.

3ch will euch ju ihm bringen.

(ab)

# Bweite Scene.

Gin Bimmer im Ballafie.

(Bergog Briebrich, herren vom hofe u. Gefolge treten auf)

Bergog friedrich.

Sft es benn möglich, bag file niemand fah? Es tann nicht fenn! nein, Schurten bier am hof Sind im Berftandniß mit, und gabens zu. 1. Ebelmann.

Ich hörte nicht, bag irgend wer fie fah. Die Frau'n im Dienste ihrer Kammer brachten Sie in ihr Bett, und fanden morgens früh Das Bett von ihrem Fraulein ausgeleert.

2. Ebelmann.

Mein herzog, ber hanswurft, ben Euer hoheit Oft zu belachen pflegt, wird auch vermißt. hesperia, ber Prinzessin Kammerfräulein, Bekennt, sie habe insgeheim belauscht, Wie eure Nicht' und Tochter überaus Geschick und Anstand jenes Ringers lobten, Der jüngst ben nerv'gen Charles niederwarf; Sie glaubt, wohin sie auch gegangen sind, Der Jüngling sei gewißlich ihr Begleiter.

Schickt hin zum Bruber, holt ben Braven her; Ift ber nicht ba, bringt mir ben Bruber felbst, Der foll ihn mir schon finden. Thut dies schnell, Last Nachsuchung und Forschen nicht ermatten, Die thörichten Berlaufnen heim zu bringen.

(ab)

# Dritte Scene.

(Bor Dlivere Saufe)

(Orlando und Abam begegnen fich)

Øriando.

Wer ift ba?

Adem.

Bas? ihr, mein junger herr? - D ebler herr! D mein geliebter Berr! D ihr, (Bebachtnig) Des alten Roland! Sagt, mas macht ihr bier? Besmegen ubt ibr Tugend? ichafft euch Liebe? Und warum feib ihr ebel, ftart und tapfer? Bas wart ihr fo erpicht, ben flamm'gen Rampfer Des launenhaften Bergogs zu bezwingen? Eu'r Rubm fam allgu ichnell por euch nach Saus. Bift ihr nicht, Junter, baß gemiffen Leuten MIl' ihre Baben nur als Feinde bienen? So, befter Berr, find eure Tugenben Un euch geweihte, beilige Berrather. D welche Welt ift dies, wenn bas, was herrlich, Den, ber es bat, vergiftet! Ørlanda.

Mun benn, mas giebts?

Adam.

D, ungludfel'ger Jungling! Gebt burch bies Thor nicht; unter biefem Dach . Lebt aller eurer Trefflichkeiten Teinb. Eu'r Bruber - nein, fein Bruder, boch ber Cohn -Rein, nicht ber Sohn; ich will nicht Sohn ihn nennen Deg, ben ich feinen Bater beißen wollte -Bat euer Lob gebort, und benft zu Racht Die Wohnung zu verbrennen, wo ihr liegt, Und euch barinnen. Schlägt ibm biefes fehl, So fucht er anbre Weg' euch umgubringen; 36 habe ihn belaufcht und feinen Unfchlag. Rein Bobnort ift bies Saus, 'ne Dorbergrube; Berabicheut, fürchtet es, geht nicht binein.

Otlands.

Sag', wohin willst bu, Abam, raf ich gehe? Abam.

Gleichviel mobin, ift es nur hicher nicht.

Bas? willft bu, baß ich gehn und Brot foll betteln? Wohl gar mit schnödem, tollem Schwert erzwingen Auf offner Straße dieb'schen Unterhalt? Das muß ich thun, sonst weiß ich nichts zu thun; Doch will ich dies nicht, komme, was da will. Ich seige mich der Bosheit lieber aus Des abgefallnen Bluts und blut'gen Brubers.

Rein, thut bas nicht! ich hab' funfhundert Rronen, Den fcmalen Lobn, erfpart bei eurem Bater; 3ch leat' ibn bei, mein Bfleger bann au fenn, Bann mir ber Dienft erlahmt in fcmachen Gliebern. Und man bas Alter in Die Ede mirft. Rebmt bas, und ber bie jungen Raben futtert, Ja, forafam fur ben Sperling Borrath bauft. Sei meines Alters Troft! hier ift bas Gold; Rebmt Alles, lagt mich euren Diener feyn. Seh' ich gleich alt, bin ich boch ftark und ruftig; Denn nie in meiner Jugend mifcht' ich mir Beiß und aufrührerift Getrant ins Blut, Noch ging ich je mit unverschämter Stirn Den Mitteln nach zu Schwäch und Unvermogen. Drum ift mein Alter wie ein frijder Binter. Ralt, boch erquidlich. Lagt mich mit euch gebn! 3ch thu' ben Dienft von einem jungern Dann, In aller eurer Mothdurft und Gefchaften. Grlando.

D guter Alter, wie so wohl erscheint,
In dir der treue Dienst der alten Welt,
Da Dienst um Pflicht sich mubte, nicht um Lohn!
Du bist nicht nach der Sitte dieser Zeiten,
Wo niemand muhn sich will als um Befördrung,
Und kaum daß er sie hat, erlischt sein Dienst

Gleich im Besitz. So ist es nicht mit dir. Doch, armer Greis, du pslegst den dürren Stamm, Der keine Blüthe mehr vermag zu treiben, Für alle deine Sorgsamkeit und Müh. Doch komm', wir brechen mit einander auf; Und 'eh' wir deinen Jugendlohn verzehrt, Ikt uns ein friedlich kleines Loos bescheert. Abam.

Auf, herr! und bis zum letten Athemzug Folg ich euch nach, ergeben ohne Trug. Bon flebzehn Jahren bis zu achtzig schier Wohnt' ich, nun wohn' ich ferner nicht mehr hier. Um flebzehn ziemts, daß mit dem Glud man buhle, Doch achtzig ist zu alt für diese Schule. Ronnt' ich vom Glud nur diesen Lohn erwerben, Richt Schuldner meines herrn und sanst zu kerben.

(ab)

# Dierte Scene.

#### Der Balb.

(Rofalinde als Rnabe, Celia wie eine Schäferin gefleibet, und Brobftein treten auf)

Assalinde. O Jupiter! wie matt find meine Lebensgeister!

Probstein. Ich frage nicht nach meinen Lebensgei-

ftern, wenn nur meine Beine nicht matt maren.

Mosalinde. Ich ware im Stande meinen Mannsfleibern eine Schande anzuthun, und wie ein Weib zu weinen. Aber ich muß bas schwächere Gefäß unterftützen, benn Wams und hosen muffen fich gegen ben Unterrod herzhaft beweisen. Also herz gefaßt, liebe Aliena!

Celia. 3ch bitte bich, ertrage mich, ich fann nicht

meiter.

Prabstein. Ich für mein Theil wollte ench lieber ertragen als tragen. Und boch truge ich fein Kreuz, wenn

ich euch truge; benn ich bilbe mir ein, ihr habt feinen Rreuger in eurem Beutel.

Mosalinde. Gut, bieß ift ber Arbenner Balb.

Probstein. Ja, nun bin ich in ben Arbeimen; ich Rarr; ba ich zu Saufe war, war ich an einem beffern Ort, aber Reifenbe muffen fich foon begnugen.

Assalinde. In, thut bas, guter Probstein. — Seht, wer tommt ba? Ein junger Mann und ein alter in tie-

fem Gefprach.

(Corinnus und Silvius treten auf)
And Corinnus.
Dieß ist der Wege daß sie pich siets verschmäht.

D wüßtest bu, Corinnus, wie ich liebe! Corinnus.

3mm Abeil errath' ichs, benn einft liebt' ich auch.

Rein, Freund, alt wie du bift, erräthst bu's nicht; Warft du auch jung ein so getreuer Schäfer, Ms jes dufs mitternächt'ge Riffen seufzte; Allein, wenn beine Liebe meiner gleich — Zwar glaub' ich, keiner liebte jemals so — Zu wie viel höchlich ungereimten Dingen, hat beine Leibenschaft dich hingeriffen?

Carinnus.

Bu taufenben, bie ich vergeffen habe.

D dann haft du so herzlich nie geliebt! Entfinnst du dich der kleinsten Ahorheit nicht, In welche dich die Liebe je gestürzt, So hast du nicht geliebt; Und hast du nicht gesessen, wie ich jetzt, Den Hörer mit der Liebsten Breis ermüdend, So hast du nicht geliebt; /Und bracht du nicht von der Gesellschaft los, Wit eins, wie jetzt die Leidenschaft mich heißt, So hast du nicht geliebt. — D Phöbe! Phöbe!

#### Mofalinde.

Ach, armer Schäfer! beine Bunbe fuchenb, Dab' ich burch folimmes Glud bie meine funben.

Probstein. Und ich meine. Ich ertante mich, ba bet verliebt war, daß ich meinen Degen an einem Stein zerstieß, und hieß ihn das dafür hinnehmen, daß er sich unterstände, Nachts zu hannchen Freundlich zu kommen; und ich erinnre mich, wie ich ihr Baschholz füßte, und die Euter der Kuh, die ihre artigen Batschhauchen gemolken hatten. Ich erinnre mich, wie ich mit einer Erbsenschote schön that, als wenn sie es wäre, und ich nahm zwei Erbsen, gab sie ihr wieder und sage mit weinenden Ihranen: Trage sie um meinerwillen. Wir treuen Liebenden kommen oft auf seltsame Sprünge; wie alles von Natur sterblich ist, so sind alle sterblich Verliebten von Natur Narren.

Mofalinde. Du fprichft fluger, als bu felber gewahr

wirft.

Probftein. Rein, ich werbe meinen eignen Big nicht eher gewahr werben, als bis ich mir bie Schienbeine baran gerftoge.

Mosalinde. D Jupiter! o Jupiter! Diefes Scha-

fere Leibenschaft ift gang nach meiner Gigenschaft.

Probftein. Rach meiner auch, aber fie verfauert ein wenig bei mir.

Celia.

3d bitte euch, frag' einer jenen Mann, Db er fur Golo uns ermas Speife giebt. 3d fcmachte fuft ju Lobe.

Probstein.

Geda, Tölpel.

Mofalinde.

Still, Narr! Er ift bein Better nicht.

Wer ruft ?

Probstein.

Bornehmere als ihr.

Corinnus.

Sonft maren fle auch wahrlich fehr gering.

#### Mofalinde.

Still', fag' ich euch! — habt guten Abend, Freund!

3hr gleichfalls, feiner herr, und allefammt.

oor', Schafer, tonnen Gelb und gute Borte In Diefer Blibnig uns Bewirthung schaffen, So zeigt uns, wo wir ruhn und effen tonnen. Dieß junge Maochen ift vom Reisen matt, Und schmachtet nach Erquidung.

### Corinnus.

Lieber Berr,

Sie thut mir leid, und ihretwillen mehr Als meinetwillen wünscht' ich, daß mein Glud In Stand mich besser sest' ihr beizustehn. Doch ich bin Schäfer eines andern Manns Und scheere nicht die Wolle, die ich weide. Bon filziger Gemuthbart ift mein Herr, Und fragt nicht viel danach, den Weg zum himmel Durch Werfe der Gasifreundlichkeit zu finden. Auch stehn ihm hütt' und heerd' und seine Weiden Jest zum. Verkauf; und auf der Schäferei Ift, weil er nicht zu haus, kein Borrath da, Woon ihr speisen könnt; doch kommt und seht! Bon mir euch Alles gern zu Dienste steht.

# Mofalinde.

Wer ifts, ber feine Beerd' und Biefen tauft?

#### Corinnus.

Der junge Schäfer, ben ihr erft gesehn, Den es nicht kummert, irgend mas zu taufen.

# Mofalinde.

3ch bitte bich, bestehts mit Revlichfeit, Rauf' bu die Meierei, Die heerd' und Beiben, Bir geben bir bas Gelo, es zu bezahlen.

#### Celia.

Und hobern Lohn; ich liebe viesen Ort, Und brachte willig meine Beit hier qu.

#### Corinnus.

So viel ift ficher, dieß ift zu Berkauf. Geht mit! Gefällt euch auf Erkundigung Der Boden, der Ertrag, und dieses Loben, So will ich euer treuer Pfleger sehn, Und kauf' es gleich mit eurem Golde ein.

(Alle ab)

# fünfte Scene.

Ein anberer Theil bes Balbes.

(Amiens, Jaques und Anbre)

Lieb.

### Amiens.

Unter bes Laubbachs hut Wer gerne mit mir ruht, Und ftimmt ber Rehle Klang Bu luft'ger Bögel Sang;

Komm geschwinde! geschwinde! geschwinde! Hier nagt und sticht

Rein Feind ihn nicht,

Als Wetter, Regen und Winde.

Amiens. Wehr, mehr, ich bitte bich, mehr! Amiens. Es wurde euch melancholich machen, Monfleur Jaques.

Jaques. Das banke ich ihm. Mehr, ich bitte bich, mehr! 3ch kann Melancholie aus einem Liebe faugen, wie ein Wiefel Eier faugt. Mehr! mehr! ich bitte bich.

Amiens. Meine Stimme ift rauh; ich weiß, ich

fann euch nicht bamit gefallen.

Jaques. Ich verlange nicht, daß ihr mir gefallen sollt; ich verlange, das ihr fingt. Kommt, noch eine Strophel! Rennt ihrs nicht Strophen?

Amiens. Wie es euch beliebt, Monfieur Jaques.

Jaques. 3ch fummre mich nicht um ihren Namen; fie find mir nichts schulbig. Bollt ihr fingen?

Amiens. Mehr auf euer Berlangen als mir zu Gefallen.

Jagues. But, wenn ich mich jemals bei einem Denfchen bebanke, fo will ichs bei euch; aber was fle Romplimente nennen, ift, ale wenn fich amei Maulaffen begeg-Und wenn fich jemand berglich bei mir bedankt, fo ift mir, als batte ich ibm einen Bfennig gegeben, und er fagte : Botteslohn bafür. Rommt, fingt, und wer nicht mag, halte fein Maul!

Amiens. But, ich will bas Lieb zu Enbe bringen. --Ihr herren, bedt indeg bie Tafel; ber herzog will unter biefem Baum trinfen, - er ift ben gangen Tag nach ent

aus gemefen.

Jaques. Und ich bin ihm ben gangen Tag aus bem Bege gegangen. Er ift ein zu großer Disputirer fur mich. Es gebn mir fo viele Bedanten burch ben Ropf als ibm; aber ich bante bem himmel, und mache fein Befent bas von. Rommt, trillert eine ber.

#### Lieb.

Alle gusammen.

Ber Chrgeiz fich balt fern, Lebt in ber Sonne gern. Gelbft fucht, mas ibn ernabrt, Und mas er friegt, vergehrt:

Romm geschwinde! geschwinde! geschwinde! Bier nagt und flicht

Rein Beind ibn nicht, 218 Wetter, Regen und Winde.

Ich will euch einen Bers zu biefer Beife Jaques. fagen, ben ich geftern meiner Dichtungsgabe jum Trot gemacht habe.

Amiens. Und ich will ihn fingen.

Jagues. Co lautet er:

> Beftebt ein dummer Tropf Auf feinen Gfeletopf, Lagt feine Gull' und Rub, Und läuft ber Wilbniß gu:

Duc ad me! duc ad me! duc ad me!

### Sier-fieht er mehr So Rarrn wie er,

Wenn er zu mir will fommen ber.

Amiens. Was heißt bas: duc ad me? Jacques. Es ist eine griechische Beschwörung, um Marren in einen Kreis zu bannen. Ich will gehn und schlafen, wenn ich kann; kann ich nicht, so will ich auf

alle Erfigeburt in Egypten laftern.

Amiens. Und ich will ben Herzog auffuchen, fein Mahl ift bereitet. (von verschiebenen Seiten ab)

# Sechste Scene.

Ein anderer Theil bes Balbes.

(Orlando und Abam treten auf)

Rbam. Liebster Gerr, ich fann nicht weiter gehn; ach ich fterbe vor hunger! hier werfe ich mich bin, und meffe mir mein Grab. Lebt wohl. befter Gerr!

Orlando. Gi mas, Abam! haft bu nicht mehr Berg! Lebe noch ein wenig, ftarte bich ein wenig, ermuntre bich ein wenig. Benn dieser raube Wald irgend ein Gewild begt, fo will ich ihm entweder gur Speife bienen, ober es bir zur Speife bringen. Deine Einbiloung ift bem Tobe naber ale beine Rrafte. Mir gur Liebe fei getroft! balt bir ben Tob noch eine Beile vom Leibe. 3ch will gleich wieder bei dir fenn, und wenn ich bir nicht etwas zu effen bringe, fo erlaube ich dir zu fterben; aber wenn du flirbft, ebe ich tomme, fo haft bu mich mit meiner Dube gum beften. - Ont! gut! bu flebft munter aus, und ich bin gleich wieder bei bir. Aber bu liegft in ber fcharfen Enft; tomm', ich will bich hintragen, wo Aberwind ift, und bu follft nicht aus Mangel an einer Mablieit fterben, wenn es irgend was Lebendiges in biefer Ginobe giebt. Duth gefaßt, guter Abam! (Beibe ab)

### Siebente Scene.

#### Ein anberer Theil bes Balbes.

(Gin gebedter Tifc. Der Bergog, Amiens, Chellente und Gefolge treten auf)

#### Atrzog.

Ich glaub', er ist verwandelt in ein Abier, Denn nirgends sind' ich ihn in Mannsgestalt. 1. Edelmann.

Mein Fürst, er ging so eben von hier weg, Und war vergnügt, weil wir ein Lieb ihm sangen.

Wenn er, ganz Miglaut, musikalisch wird, So giebts baid Diffonanzen in den Sphären. — Geht, sucht ihn, sagt, daß ich ihn sprechen will.

(Jaques tritt auf);

#### 1. Ebeimann.

Er fpart die Mühe mir durch seine Antunft.

Wie nun, mein herr? was ift benn bas fur Art, Daß eure Freunde um euch werben muffen? Bas? ihr feht luftig aus?

Fin Nave! ein Nare! — ich traf 'nen Naren im Balbe, 'Ren sched'gen Naren, — o jämmerliche Welt! — So wahr mich Speise nährt, ich traf 'nen Naren, Der streckte sich bahin und sonnte sich, Und schimpfte Frau Fortuna ganz berebt Und ordentlich, — und boch ein sched'ger Nare! "Guten Worgen, Nare!" sagt' ich; "Mein Herr," sagt' er, "Nennt mich nicht Nare, bis mich das Glück gesegnet." Dann zog er eine Sonnenuhr hervor, Und wie er sie besah mit blobem Auge, Sagt' er sehr weislich: "Zehn ists an der Uhr. "Da sehn wir nun," sagt' er, "wie die Welt läust:

"'S ift nur 'ne Stunde her, ba war es' neun,
"Und, nach 'ner Stunde noch, wirds elfe sepn;
"Und so von Stund zu Stunde reisen wir,
"Und so von Stund zu Stunde faulen wir,
"Und baran hängt ein Mährlein." Da ich hörte
So pred gen von der Zeit den sched gen Narrn,
King meine Lung' an wie ein Huhn zu frähn,
Daß Narrn so tiesbedächtig sollten seyn;
Und eine Stunde lacht' ich ohne Rast
Nach seiner Sonnenuhr. — D wacker Narr!
Ein würd'ger Narr! die Jack lob' ich mir.

Derzog.

Bas ift bas für ein Rarr?

Ein wurd'ger Narr! Er war ein hofmann fonst, Und fagt, wenn Frauen jung und schon nur find, So haben sie die Gabe, es zu wissen. In seinem hirne, das so trocken ist Wie überrest von Zwieback nach der Reise, hat er seltsame Kächer ausgestweft Mit Anmerkungen, die er brockenweise Nun von sich giebt. — D war' ich doch ein Narr! Mein Chrgeiz geht auf eine bunte Jack.

Der 38 g.

Du follft fie haben.

Jaques.

Borausgesetz, daß ihr eu'r besses Urtheil Bon aller Meinung reinigt, die da wuchert, Als wär' ich weise. — Dann muß ich Freiheit haben, So ausgebehnte Bollmacht wie der Wind, — So ziemt es Rarrn, — auf wen ich will, zu blasen, Und wen am ärgsten meine Ahorheit geißelt, Der muß am meisten lachen. Und warum? Pas fällt ins Auge) wie der Weg zur Kirche: Der, den ein Narr sehr weislich hat getroffen, Wär' wohl sehr thöricht, schmerzt es noch so sehr, Nicht sühles bei dem Schlag zu thun. Wo nicht,

So wird bes Weifen Narrheit aufgebedt,
Selbst durch bes Narren ungefähres Zielen.
Stedt mich in meine Jade, gebt mir frei Zu reben, wie mirs buntt; und durch und durch Will ich die angestedte Wett schon fäubern, Wenn sie geduldig nur mein Mittel nehmen.

gerzog.

D pfui! 3ch weiß mohl, mas du wurdest thun

Jaques.

llnd was, zum Rudud, würd' ich thun als Gutes? Herzog.

Sochft arge Sund', indem du Sunde schölteft; Denn bu bift selbst ein muster Mensch gewesen, So finnlich, wie nur je bes Thieres Trieb; Und alle Ubel, alle bosen Beulen, Die du auf freien Füßen dir erzeugt, Die wurd'st du schütten in die weite Welt.

Jaques.

Bie! wer ichreit gegen Stolz. Und flagt bamit ben Gingelnen nur an? Schwillt seine Flut nicht machtig wie bie See, Bis bag bie letten, letten Mittel ebben ? Welch eine Burgerfrau nenn' ich mit Namen, Wenn ich behaupt', es tragen Burgerfrau'n Der Fürften Aufwand auf unwürd'gen Schultern? Darf Gine fagen, bag ich fle gemeint, Benn fo wie fle die Nachbarin auch ift? Und wo ift ber vom niedrigften Beruf, Der spricht: sein Großthun koste mir ja nichts, 3m Wahn, er fei gemeint, - und feine Thorheit Richt stimmt baburch gu meiner Rebe Ton? Ei ja boch! mie benn? mas benn? Lagt boch febn, Worin ihm meine Bunge Unrecht that. Thut fie fein Recht ibm, that er felbft fich Unrecht; Und ift er rein: nun wohl, so fliegt mein Sabel Die Rreug' und Quer, wie eine wilde Band, Die niemand angebort. - Wer fommt ba ? febt!

(Drlando tommt mit gezognem Degen) Griands.

Salt! est nicht mehr!

Isques. Ich hab' noch nicht gegessen. Griands.

Und fouff nicht, bis die Nothburft erft bebient. Jagues.

Bon welcher Art mag biefer Bogel fenn?

Sat beine Noth bich, Menich, so tuhn gemacht: Bie? ober ifts Berachtung guter Sitten, Daß bu so leer von Soflichkeit erscheinft?

Ihr trefft ben Buls zuerft ber born'ge Stachel Der harten Roth nahm von mir meg ben Schein Der hölichkeit; im innern Land geboren Kenn' ich wohl Sitte, — aber haltet! fag' ich, Der flirbt, wer etwas von ber Frucht berührt, Eh ich und meine Sorgen find befriedigt.

Ronnt ihr nicht burch Bernunft befriedigt werben, So muß ich fterben.

Derzog.

Was wollt ihr haben? Eure Freundlichkeit Wirb mehr als Zwang zur Freundlichkeit uns zwingen.
Grlands.

3ch fterbe faft vor Sunger, gebt mir Speife.

Sigt nieber! eft! willfommen unferm Tifch! Orlands.

Sprecht ihr so liebreich? D vergebt, ich bitte! Ich bachte, Alles müßte wild hier seyn, Und darum sett' ich in die Fassung mich Des trozigen Besehls. Wer ihr auch seid, Die ihr in dieser unzugangbarn Wildniß, Unter dem Schatten melanchol'scher Wipfel, Säumt und vergest die Stunden träger Zeit:

Wenn je ihr bestre Tage habt geschu, Wenn je zur Kirche Gloden euch geläutet, Wenn je ihr saßt bei guter Menschen Mahl, Wenn je vom Auge Ahränen ihr getrocknet, Und wißt, was Mitleid ist, und Mitleid sinden, So laßt die Sanstmuth mir statt Zwanges dienen: Ich hoss, erröth', und berge hier mein Schwert.

Bahr ift es, daß wir beffre Tage sahn, Daß heil'ge Gloden uns zur Kirch' geläutet, Daß wir bei guter Menschen Mahl gesessen, Und Tropfen unsern Augen abgetrocknet, Die ein geheiligt Mitselb hat erzeugt: Und darum seht in Freundlichkeit euch hin, Und nehmt nach Wunsch, was wir an Gulse haben, Das eurem Mangel irgend dienen kann.

Bewahrt mir eure Speis' ein wenig noch, Indessen, wie die Hindin, ich mein Junges Will futtern gehn. Dort ist ein armer Alter, Der manchen sauren Schritt aus bloßer Liebe Mir nachgehinkt: dis er befriedigt ist, Den doppelt Leid, das Alter schwächt und Hunger, Berühr' ich keinen Bissen.

Ørlands.

Derzog. Geht, holt ihn her! Wir wollen nichts verzehren, bis ihr kommt. Grlands.

3ch bant' euch; felb fur euren Troft gefegnet! (Orlando ab)

Du fiehst, ungludlich sind nicht wir allein, Und bieser weite, allgemeine Schauplat Beut mehr betrübte Scenen bar, als unfre, Worin bu spielst.

Die ganze Welt ift Buhne, Und alle Frau'n und Manner bloße Spieler. -Sie treten auf und geben wieber ab, Sein Lebenlang fpielt einer manche Rollen Durch fleben Alte bin. Buerft bas Rinb, Das in ber Bart'rin Armen greint und forubelt: Der weinerliche Bube, ber'mit Bundel Und glattem Morgenantlin, wie die Schnede, Ungern gur Schule friecht; bann ber Berliebte, Der wie ein Dfen feufat, mit Jammerlieb Auf feiner Liebften Brau'n; bann ber Solbat, Woll toller Fluch' und wie ein Parbel bartig, Auf Chre eiferfüchtig, ichnell zu Banbeln, Bis in die Mündung ber Ranone fuchend Die Seifenblafe Ruhm. Und bann ber Richter, 3m runben Bauche, mit Rapaun geftopft, Mit ftrengem Blid und regelrechtem Bart, Boll weiser Spruch' und neuester Erempel Spielt feine Rolle fo. Das fechste Alter Macht ben besodten, hagern Bantalon, Brill' auf ber Rafe, Beutel an 'ber Seite; Die jugendliche Bofe, mohl geschont, 'Me Belt zu weit für die verschrumpften Lenben : Die tiefe Mannerstimme, umgewanbelt Bum finbifchen Distante, pfeift und quatt. In feinem Ton. Der lette Aft, mit bem Die feltfam wechfelnbe Befchichte fchließt, Ift zweite Rinbheit, gangliches Bergeffen Dhn' Augen, ohne Bahn, Gefchmad und Alles.

(Orlando fommt gurud mit Abam)

# Derzog.

Run, Freund, fest nieder eure wurd'ge Laft, Und laßt ihn effen.

Grlands.

3ch dant' euch fehr für ihn.

Adam.

Das thut auch Roth; Raum kann ich sprechen, felbft für mich ju banken.

Derzog.

Billommen benn! greift zu! Ich ftor' euch nicht Bis jest mit Fragen über eure Lage. — Gebt uns Dufit, und fingt eins, guter Better!

Lieb.

#### Amiens.

Stürm', fturm', bu Winterwind! Du bift nicht falich gesinnt, Wie Menschen- Undank ift. Dein Zahn nagt nicht fo sehr, Weil man nicht weiß, woher, Wiewohl du heftig bift.

Seifa! singt heifa! den grünenden Bäumen! Die Freundschaft ist falsch, und die Liebe nur Träumen.

Drum, helfa, ben Baumen! Den luftigen Raumen! Frier, frier, du himmelegrimm! Du beißest nicht, so schlimm Als Wohlthat, nicht erkannt; Erstarrft du gleich die Flut, Biel schärfer sticht das Blut

Gin Freund von uns gewandt. Beifa! fingt heifa! ben grunenden Baumen! Die Freundschaft ist falsch, und tie Liebe nur Traumen. Drum beifa, ben Baumen!

Den luftigen Raumen!

# Derzog.

Wenn ihr ber Sohn bes guten Roland feib, Wie ihr mir eben redlich zugeflüftert, Und meinem Aug' sein Gbenbild bezeugt, Das konterseit in eurem Antlig lebt:
Seid herzlich hier begrüßt! Ich bin der Berzog, Der euren Vater liebte; eu'r ferners Schickfal, Kommt und erzählts in meiner Höhle mir. — Willsommen, guter Alter, wie dein Herr! Kuhrt ihn am Arme. — Gebt mir eure Hand, Und macht mir euer ganz Geschick bekannt.

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Gin Bimmer im Ballaft.

(Herzog Friedrich, Oliver, Herren vom Hofe und Gefolge)

Jerzes Friedrich.
Ihn nicht gesehn seitvem? Herr! Gerr! vas kann nicht sepn. Bestünd' aus Milve nicht mein größter Theil,
So sucht' ich kein entserntes Ziel der Rache,
Da du zur Stelle bist. — Doch sieh dich vor,
Schaff' beinen Bruder, sei er, wo er will,
Such ihn mit Kerzen, bring' in Jahresstift
Ihn lebend oder todt; sonst komm nie wieder,
Auf unserm Boden Unterhalt zu suchen.
Bas du nur dein nennst, Land und andres Sut,
Des Einziehns werth, fällt unsere Hand anheim,
Bis du durch beines Bruders Mund dich lösest
Bon Allem, was wir gegen dich gebacht.

D tennt' Eu'r hobeit hierin nur mein herz? Ich liebt' im Leben meinen Bruber nicht. Bergog Friedrich.

Schurt um so mehr! — Stoft ihn zur Thur hinaus, Lafit die Beamten biefer Art Beschlag Ihm legen auf sein Haus und Länderein: Thut in ber Schnelle dieß und schafft ihn fort!

(Me ab)

# Bweite Scene.

#### Der Balb.

(Drlando fommt mit einem Blatt Bapier)

#### Orlands.

Da häng', mein Bers, ber Liebe zum Beweis! Und du, o Königin der Nacht bort oben! Sieh keuschen Blid's aus deinem blaffen Kreis, Den Namen beiner Jäg'rinn hier erhoben. O Kofalinde! sei der Wald mir Schrift, Ich grabe mein Gemüth in alle Minden, Daß jedes Aug', das diese Bäume trifft, Ringsum bezeugt mag deine Tugend sinden. Auf, auf, Orlando! rühme spät und früh Die schöne, keusche, unnennbare Sie.

(ab)

(Corinnus und Brobftein treten auf)

Csrinnus. Und wie gefällt euch bieß Schäferleben, Meifter Brobftein?

Probstein. Wahrhaftig, Schäfer, an und für sich betrachtet, ist es ein gutes Leben; aber in Betracht, daß es ein Schäferleben ist, taugt es nichts. In Betracht, daß es einsam ist, mag ich es wohl leiben, aber in Betracht, daß es stille ist, ist es ein sehr erbärmliches Leben. Ferner, in Betracht, daß es auf dem Lande ist, steht es mix an; aber in Betracht, daß es nicht am hofe ist, wird es langweilig. In so fern es ein mäßiges Leben ist, seht ihr, ist es nach meinem Sinn; aber in so fern es nicht reiche licher dabei zugeht, streitet es sehr gegen meine Neigung. Berstehft Bbilosopbie, Schäfer?

Esrinnus. Mehr nicht, als daß ich weiß, daß einer fich besto schlimmer besindet, je kranker er ist, und wem's an Geld, Gut und Genügen gebricht, daß dem drei gute Breunde sehlen; daß des Regens Eigenschaft ist zu nässen, und des Feuers zu brennen; daß gute Weide sette Schafe macht, und die Nacht hauptsächlich vom Mangel an Somme

tommt; daß einer, ber weber burch Ratur noch Runft zu Berftund gekommen mare, fich über die Erziehung zu be-Hagen hatte, oder aus einer fehr bummen Sippschaft senn mußte.

Probstein. So einer ift ein natürlicher Philosoph.

Warft je am Bofe, Schafer?

Corinnus. Dein, mahrhaftig nicht.

Probstein. Co wirft bu in ber Golle gebraten.

Corinnus. Gi, ich hoffe -

Probitein. Bahrhaftig, bu wirft gebraten, wie ein fchlecht geroftet Gi, nur an Giner Seite.

Corinnus. Weil ich nicht am hofe gewesen bin?

Guren Grund!

Probstein. Nun: wenn bu nicht am Hofe gewesen bift, so haft bu niemals gute Sitten gesehn. Wenn bu niemals gute Sitten gesehn. Wenn bu niemals gute Sitten gesehn haft, so muffen beine schlocht sepn, und alles Schlochte ift Sunde, und Sunde führt in die Hölle. Du bift in einem verfänglichen Zustande, Schäfer.

Corinnus. Gang und gar nicht, Brobfiein. Bas bei Gofe gute Sitten find, die find so lächerlich auf bem Lande, als ländliche Beise bei Gofe zum Spott vient. Ihr sagtet mir, bei hofe verbeugt ihr euch nicht, sonern tüßt eure hand. Das mare eine fehr unreinliche hofelichfeit, wenn hofleute Schäfer waren.

Probstein. Den Beweiß, fürglich, ben Beweiß?

Corinnus. Mun, wir muffen unfre Schafe immer

angreifen, und ihre Gelle find fenig, wie ihr wißt.

Probstein. Schwigen die Sande unferer Gofleute etwa nicht, und ift das Fett von einem Schafe nicht so gesund, wie der Schweiß von einem Menschen? Ginfalig! einfalig! Einen befferen Beweis! her damit!

Corinnus. - Auch find unfre Banbe hart.

Probitein. Gure Lippen werben fie befto eber fublen. Wieberum einfältig! Ginen tuchtigeren Beweiß!

Corinnus. Und find oft gang betheert vom Bepflastern unfrer Schafe. Wollt ibr, daß wir Theer fuffen follen? Die Sande der Hofleute riechen nach Bijam. Probftein. Sack einfältiger Menfch! Du mehre Bummerfreife gegen ein gutes Stud Fleifch! Lenne von ben Beifen und erwäge! Bijam ift von ichlechterer: Abetunft als Theer, Der unfaubre Abgang einer Kabe. Ginen beffern Beweis, Schäfer!

Corinnus. 3hr habt einen zu höfischen Big für

mich; ich laffe es babet bewenben.

Probftein. Bas? bei ber Bolle? Gott belfe bir, einfaltiger Menfch! Gott eröffne bir bas Berftanbnig! Du bift ein Strobforf.

Corinnus. Gerr, ich bin ein ehrlicher Tagelohner; ich verdiene, was ich effe, erwerbe, mas ich trage, haffe teinen Menfchen, beneive niemandes Glud, freue mich über andrer Leute Bohlergehn, bin zufrieden mit meinem Ungemach, und mein größter Stolz ift, meine Schafe weiden

und meine gammer faugen zu febn .-

Probstein. Das ist wieder eine einfältige Sunde von euch, bag ihr die Schafe und Bode zusammenbringt, und euch nicht schämt, von der Begattung des Viehes euren Unterhalt zu ziehn; daß ihr den Kuppler für einen Leithammel macht, und so ein jähriges Lamm einem schiefsbeinigen alten Hahnrei von Wieder überantwortet, gegen alle Regeln des Chestandes. Wenn du dafür nicht in die Hölle kömmft, so will der Teufel selbst keine Schäfer; souft sehe ich nicht, wie du entwischen könntest.

Corinnus. hier fommt ber junge herr Ganymeb,

meiner neuen Berrichaft Bruber.

(Rofalinde fommt mit einem Blatt Papier)

## Rofalinde (lieft)

"Bon bem Oft bis zu ben Inben, "If fein Juwel gleich Rosalinden. "Ihr Werth, beflügelt von den Winden, "Trägt burch die Welt hin Rosalinden. "Alle Schilverein erblinden "Bei dem Glanz von Rosalinden, "Reinen Reiz foll man verfünden "Als den Reiz von Rosalinden." Probstein. So will ich euch acht Jahre hinter einander reimen, Effens und Schlafenszeit ausgenommen; es ift ber wahre Butterfrauentrab, wenn fie ju Markte gehn.

Moselinde. Fort mit bir, Rarr!

Probftein. Bur Brobe:

Sehnt ber hirsch sich nach den hinden: Laßt ihn suchen Rosalinden. Will die Katze sich verbinden: Glaubt, sie machts gleich Rosalinden. Reben müssen Bäum' umwinden: So thuts nöttig Rosalinden. Wer da mäht, muß Garben binden Auf den Karrn mit Rosalinden. Süße Nuß hat saure Rinden; Solche Ruß gleicht Rosalinden. Wer süße Rosen sucht, muß sinden Der Liebe Dorn und Rosalinden.

Das ift ber eigentliche falsche Bers-Galopp. Warum bebangt ihr euch mit ihnen?

Mosalinde. Sill, bummer Marr! 3ch fant fie an

einem Baum.

Probftein. Bahrhaftig, ber Baum trägt folechte Bruchte.

Assal'inde. Ich will euch auf ihn impfen, und bann wird er Mispeln tragen: benn eure Einfälle verfaulen, ehe fie halb reif find, und bas ift eben bie rechte Tugend einer Mispel.

Probftein. Ihr habt gesprochen, aber ob gescheibt ober nicht, bas mag ber Walb richten.

(Celia fommt mit einem Blatt Papler)

\*\*Sfalinde. Still! hier kommt meine Schwester und lieft; gehn wir beiseit.

Celia.

"Sollten schweigen biese Raume, "Beil fie unbevölkert? Rein.

"Bungen bang' ich an bie Baume,

"Daß fle reben Spruche fein.

"Balb, wie raich bas Meufchenleben "Seine Bilgerfahrt burchläuft; "Bie bie Beit, ibm jugegeben, "Gine Spanne aang begreift. "Balb, wie Schwure falfch fich zeigen, "Bie fich Freund vom Freunde trennt. "Aber an ben iconften Aweigen, "Und an jebes Spruches Enb. "Soll man Rofalinbe lefen. "Und verbreiten foll ber Ruf, "Daß ber himmel aller Befen "Bochften Ausbund in ibr fcuf. "Drum bieg bie Ratur fein Bille "Eine menfchliche Beftalt "Bieren mit ber Baben Fulle; "Die Ratur mifcht' alfobalb " Belenens Wange, nicht ibr Berg; " Cleopatrens Berrlichkeit; "Atalantens leichten Scherz. "Und Lucreziens Sittfamfeit. "Co warb burch einen Simmelsbund "Aus Bielen Rofalind' erfonnen, "Aus manchem Bergen, Aug' und Mund, "Auf bag fle jeben Reig gewonnen; "Der himmel gab ihr biefes Recht, "Und tobt und lebend mich jum Rnecht."

Messalinde. O gutiger Jupiter! — Mit melder langweiligen Liebespredigt habt ihr ba eure Gemeinde mube gemacht, und nicht einmal gerufen: Geduld, gute Leute!

Celia. Seht boch, Freunde hinterm Ruden? — Schäfer, geh ein wenig abseits. — Geh mit ihm, Burich.

Probstein. Kommt, Schäfer, lagt uns einen ehrenvollen Rudzug machen, wenn gleich nicht mit Sang und Rlang, boch mit Sad und Bad.

(Corinnus und Probftein ab)

Celia. Saft bu biefe Berfe gehört? Assatinde. D ja, ich hörte fie alle und noch was bruber; benn einige hatten mehr Bufe als bie Berfe tragen kounten.

Celia. Das thut nichts, die Fuge konnten die Berfe

tragen.

Assalinde. Ja, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb des Berses bewegen, und barum ftanden fie fo lahm im Berse.

Celia. Aber haft du gehört, ohne bich zu wundern, daß bein Rame an den Baumen hangt und eingeschnits

ten ift?

Mosalinde. Ich war schon sieben Tage in ber Boche über alles Wundern hinaus, ehe du kamst: benn sich nur, was ich an einem Balmbaum fand. Ich bin nicht so bereimt worden seit Bythagoras Zeiten, wo ich eine Ratte war, die sie mit schlechten Versen vergisteten, wessen ich mich kaum noch erinnern kann.

Celia. Rathft bu, mer es gethan hat?

Mofalinde. 3ft es ein Dann?

Celia. Mit einer Rette um ben Sals, Die bu fonft getragen haft. Beranberft bu bie Farbe?

Mofalinde. 3ch bitte bich, wer?

Celia. D Simmel! himmel! Es ift ein schweres Ding fur Freunde fich wieder anzutreffen, aber Berg und Thal kommen im Erobeben gusammen.

Mofalinde. Dein, fag', wer ifts?

Celia. Ift es möglich?

Mofalinde. 3ch bitte bich jest mit ber allerbringenoften Inftindigfeit, fag' mir, wer es ift.

Celia. O munderbar, munderbar, und hochft munberbarlich munderbar, und nochmals munderbar, und über

alle Bunber wea.

Mosalinde. D bu liebe Ungebuld! Denfft bu, weil ich wie ein Mann ausstaffirt bin, daß auch meine Gemuthsart in Wams und Hosen ift? Ein Zollbreit mehr Aufschub ift eine Subsee weit von der Entdeckung. Ich bitte dich, sag' mir, wer ist es? Geschwind, und sprich hurtig! Ich wollte, du konntest stottern, daß dir dieser verdengne Mann aus bem Munde kane, wie Weln aus

einer enghatstigen Flasche, entweber zu viel auf einmal ober gar nichts. 3ch bitte bich, nimm ben Korf aus beinem Munbe, bamit ich beine Zeitungen trinten fann.

Celia. Da fonnteft bu einen Mann mit in ben Leis

befommen.

Aofalinde. Ift er von Gottes Machwert? Bas für eine Art von Mann? Ift fein Kopf einen Sut werth ober fein Kinn einen Bart?

Celia. Rein, er hat nur wenig Bart.

Assatinde. Nun, Gott wird mehr bescheeren, wenn ber Mensch recht bantbar ift; ich will ben Buchs von seinem Bart schon abwarten, wenn bu mir nur die Renntnis von seinem Kinn nicht langer vorenthältst.

Celia. Es ift ber junge Orlando, ber ben Ringer

und bein Berg in einem Augenblick zu Falle brachte.

Mafalinde. Rein, ber Teufel hole bas Spagen! Saa' auf bein ehrlich Geficht und Mavchentreue.

Celia. Auf mein Bort, Dubme, er ift es.

Hosalinde. Orlando?

Celia. Orlando.

Rosalinde. Ach liebe Zeit! was fange ich nun mit meinem Wams und hosen an? — Was that er, wie du ihn fahst? Was sagte er? Wie sah er aus? Wie trug er sich? Was macht er hier? Frug er nach mir? Wo bleibt er? Wie schied er von dir, und wann wirst du ihn wiederschn? Antworte mir mit einem Wort.

Celia. Da mußt bu mir erft Gargantua's Mund leihen; es mare ein zu großes Wort für irgend einen Diund, wie fle heut zu Tage sind. Ja und nein auf diese Artifel zu sagen, ist mehr als in einer Kinderlehre ant-worten.

Hosalinde. Aber weiß er, baß ich in biefem Lande bin, und in Mannefleibern? Sicht er fo munter aus, wie an bem Tage, wo wir ihn ringen faben?

Celia. Es ift eben fo leicht, Sonnenftaubchen ju gablen als bie Aufgaben eines Berliebten zu lofen. Doch nimm ein Brobchen von meiner Entbedung, und tofte es recht aufmerkam. - 3ch fand ihn unter einem Baum, wie eine abgefallne Eichel.

Mofalinde. Der mag wohl Inhiters Baum beifen, wenn er folche Früchte fallen läßt.

Celia. Berleibt mir Gebor, werthes Fraulein.

Mofalinde. Fahret fort.

Celia. Da lag er, hingestredt wie ein verwundeter Ritter.

Mesalinde. Wenn es gleich ein Sammer ift, folch einen Anblid zu sehn, so muß er sich boch gut ausgenommen haben.

Celia. Ruf' beiner Junge holla gu, ich bitte bich; fie macht gur Ungeit Sprünge. Er war wie ein Jäger gefleibet.

Mofalinde. D Borbebentung! Er tommt mein berg

pu erlegen.

Celia. 3ch möchte mein Lieb ohne Chor fingen, bu

bringft mich aus ber Beife.

Mofalinde. Bift ihr nicht, daß ich ein Beib bin? Benn ich bente, muß ich fprechen. Liebe, fag' weiter.

## (Orlando und Jaques treten auf)

Celia. Du bringft mich heraus. - Still! fommt er ba nicht?

Mosalinds. Er ifts! Schlupft gur Seite, und lagt uns ihn aufs Korn nehmen.

(Celia und Rofalinde verbergen fich)

Jaques. 3ch banke euch für geleiftete Gefellichaft, aber meiner Ereu, ich mare eben fo gern allein gewesen.

Grlands. Ich auch, aber um ber Sitte willen, bank ich euch gleichfalls fur eure Gefellschaft.

Jaques. Der himmel behut' euch! Laft uns fo wenig zusammen kommen wie moglich.

Grlands. Ich muniche mir eure eniferntere Be-tannifchaft.

Jaques. 3ch erfuche euch, verberbt teine Baume weister bamit, Liebeslieber in bie Minben gu fchneiben.

Griands. 3d erfuche euch, verberbt meine Berfe nicht . weiter bamit, fie erbarmlich abzulefen.

Jaques. Rofalinde ift eurer Liebsten Dame ?

Orlando. Wie ihr fagt.

Jagues. 3br Rame gefällt mir nicht.

Grlands. Es war nicht-bie Rebe bavon, euch zu gefallen, wie fie getauft wurde.

Jagues. Bon welcher Statur ift fle?

Orlands. Grabe fo boch wie mein Berg.

Jaques. Ihr feib voll artiger Antworten. Sabt ihr ench etwa mit Golbschmibtweibern abgegeben, und folche Spruchlein von Ringen zusammengelefen?

Orlands. Das nicht; aber ich antworte euch wie bie Tabetenflauren, aus beren Munbe ibr eure Fragen flus

birt babt.

Jaques. 3hr habt einen bebenden Bit; ich glaube, er ift aus Atalantens Ferfen gemacht. Bollt ihr euch mit mir fegen, fo wollen wir zusammen über unfre Gebieterin, bie Belt, und unfer ganges Elend fcmaben.

Orlands. 3d will fein lebenbig Wefen in ber Welt fchelten, ale mich felber, an bem ich bie meiften Fehler

tenne.

Jaques. Der ärgfte Fehler, ben ihr habt, ift verliebt zu febn.

Orlando. Das ift ein Rebler, ben ich nicht mit. eurer besten Tugend vertauschte. — 3ch bin eurer mübe.

Jaques. Meiner Treu, ich fuchte eben einen Marren, da ich euch fand.

etlands. Er ift in ben Bach gefallen; gudt nur binein, fo werbet ihr ihn febn.

Jaques. Da werbe ich meine eigne Berfon feben.

Grlando. Die ich entweder für einen Rarren ober eine Rull halte.

Ich will nicht langer bet euch verweilen. Jagnes. Lebt wohl, guter Signor Amoroso!

Grlands. 3ch freue mich über euren Abicbieb. Gott befohlen, guter Monsieur Melancholi! (Jaques ab) YI. 19

(Celia und Rofalinde treten vor)

Assalinde. Ich will wie ein nasemeiser Lakei mit ihm sprechen, und ihn unter ber Gestalt jum Besten has ben. — hort ihr, Jager?

Grlands. Recht gut; mas wollt ihr?

Refalinde. Sagt mir both, was ift bie Glode?

Grlands. 3hr folltet mich fragen, mas ifts an ber

Beit; es giebt feine Glode im Balbe.

As falinde. So giebte auch keinen rechten Niebhaber im Walbe, sonft wurde jede Minute ein Seufzen und jede Stunde ein Achzen, den trägen Juß der Zeit fo gut aus zeigen wie eine Glocke.

Grlands. Und warum nicht ben fchnellen Tup ber

Beit? Bare bas nicht eben fo paffent gewesen?

Mosalinde. Mit nichten, mein herr. Die Zeit reiset in verschiednem Schritt mit verschiednen Bersonen. 3ch
will euch sagen, mit wem die Zeit den Baß geht, mit wem
ste trabt, mit wem fie galoppirt, und mit wem fie ftill
fteht.

Grinnes. 3d bitte bich, mit wem trabt fte?

Masalinde. Ei, fie trabt hart mit einem jungen Mäbchen zwischen ber Berlobung und bem Hochzeitrage. Wenn auch nur acht Tage bazwischen hingehn, so ist ber Trab ber Zeit so hart, baß es ihr wie acht Jahre norn kommt.

Grlands. Dit wem geht bie Beit ben Pafil

Masalinde. Mit einem Briefter, bem es an Katein gebricht, und einem reichen Manne, der das Podagra nicht hat. Denn der eine schläft ruhig, weil er nicht studien kann, und der andre lebt lustig, weil er keinen Schmerzfühlt; den einen drückt nicht die Last dürrer und auszehrender Gelehrsamkeit, der andre kennt die Last schweren mühseligen Mangels nicht. Mit diesen geht die Zeit den Baß.

Orlands. Mit wem galoppirt fie?

Mosalinde. Mit bem Diebe jum Galgen; benn ginge er auch noch so sehr Schritt vor Schritt, so bentt er doch daß er zu fruh kommt.

Grlands. Mit wem fteht fie fill?

Mofalinde. Mit Abvotaten in ben Gerichtsferien!' benn fie fchlafen von Seffton zu Seffton, und werben also nicht gewahr, wie die Beit fortgeht.

Grlands. Bo wohnt ihr, artiger junger Menfch?

Rofalinde. Bei biefer Schaferin, meiner Schwefter; bier am Saum bes Balbes, wie Franfen an einem Rod.

Grlands. Seib ihr bier einhelmisch?

Assalinde. Wie bas Kaninchen, bas zu wohnen pflegt, wo es zur Welt gekommen ift.

Grlands. Gure Aussprache ift etwas feiner, ale ihr fie an einem so abgelegnen Ort euch hattet erwerben tonnen.

Mofalinde. Das haben mir schon Biele gesagt; aber in ber That, ein alter geistlicher Onkel von mir lehrte mich reden; er war in seiner Jugend ein Städter, und gar zu gut mit dem Hosmachen bekannt, denn er verliebte sich dabei. Ich habe ihn manche Predigt dagegen halten hören, und danke Gott, daß ich kein Welb bin, und keinen Theil an allen den Berkehriheiten habe, die er ihrem ganzen Geschlecht zur Last legte.

Orlands. Konnt ihr euch nicht einiger von ben vornehmften Untugenben erinnern, bie er ben Beibern auf-

Mosalinde. Es gab keine vornehmften darunter; fie. sahen sich alle gleich, wie Pfennige: jeder einzelne Fehler schien ungeheuer, bis fein Mitsehler sich neben ihn stellte.

erlande. Bitte, fagt mir einige bavon.

Mosalinde. Rein, ich will meine Arznei nicht wegwerfen, außer an Kranke. Es spukt hier ein junger Mensch im Walbe herum, ber unfre junge Baumzucht migbraucht, ben Namen Rosalinde in die Rinden zu-graben, ber Oben an Weißbornen hängt, und Elegien an Brombeersträuche, albe — benkt doch! — um Rosalindens Namen zu vergöttern. Konnte ich biefen Gerzenskrämer antressen, so gabe ich ihm einem guten Rath, benn er scheint mit dem täglichen Liebessieder behaftet. Grlands. Ich bins, ben bie Liebe fo fcuttelt; ich

bitte euch, fagt mir euer Mittel.

Rosalinde. Es ift keins von meines Onkels Merkmalen an euch zu finden. Er lehrte mich einen Berliebten erkennen; ich weiß gewiß, ihr seid kein Gefangner in biesem, Raficht.

Orlando. Bas waren feine Mertmale?

Assalinde. Eingefallne Wangen, die ihr nicht habt; Augen mit blauen Rändern, die ihr nicht habt; ein gleichsgültiger Sinn, den ihr nicht habt; ein verwilderter Bart, den ihr nicht habt; — doch den erlaffe ich euch, denn, aufrichtig, was ihr an Bart besitzet, ist eines jüngern Bruders Einkommen. — Dann sollten eure Kniegurtel Tose hängen, eure Wüße nicht gebunden sehn, eure Aermel ausgeknöpft, eure Schuhe nicht zugeschnürt, und Alles und Iedes an euch müßte eine nachlässige Trostlosigkeit verrathen. Aber solch ein Mensch seib ihr nicht. Ihr seid vielmehr geschniegelt in eurem Anzuge, mehr wie einer, der in sich selbst verliebt, als sonst jemands Liebhaber ist.

Orlando. Schoner Junge, ich wollte, ich konnte bich

glauben machen, bag ich liebe.

Mosalinde. Mich bas glauben machen? Ihr könntete es eben so gut eure Liebste glauben machen, was sie zu thun williger ist, dafür steh' ich euch, als zu gestehn, daß sie es thut; das ist einer von den Punkten, worin die Weiber immer ihr Gewissen Lügen strafen. Aber in ganzem Ernst, selb ihr es, der die Verse an die Bäume hängt, in denen Rosalinde so bewundert wird?

Orlands. Ich schwöre bir, junger Mensch bei Rosalindens weißer hand: ich bin es, ich bin der Unglückliche.

Mosalinde. Aber feib ihr fo verliebt, als eure Reime bezeugen?

Griands. Beber Gereimtes noch Ungereimtes fann ausbruden, wie febr.

Assalinds. Liebe ist eine blose Tollheit, und ich sage euch, verdient eben so gut eine bunkle Zelle und Beltsche als andre Tolle; und die Ursache, warum sie nicht so gezüchtigt und geheilt wird, ist, well sich diese Mondscht

so gemein gemacht hat, daß die Zuchtmeister selbst verliebt find. Doch kann ich fie mit gutem Rath heilen.

Orlands. Sabt ihr irgend wen so geheilt?

Mosalinde. Ja, einen, und zwar auf folgende Weise. Er mußte fich einbilben, daß ich feine Liebfte, feine Bebieterin ware, und alle Tage hielt ich ihn an, um mich qu 3ch, ber ich nur ein launenhafter Junge bin, gramte mich bann, mar weibisch, veranberlich, mußte nicht was ich wollte, ftolz, fantaftisch, grillenhaft, lappisch, umbeständig, bald in Thranen, balb voll Lacheln, von jeder Leibenschaft etwas, und von feiner etwas Rechtes, wie Rinber und Beiber meiftentheils in Diefe Farben ichlagen. Bald mochte ich ihn leiden, bald konnte ich ihn nicht ausftehn, bann machte ich mir mit ihm zu schaffen, bann fagte ich mich von ihm los; jest weinte ich um ihn, jest fpie ich por ihm aus: fo bag ich meinen Bewerber aus einem tollen Anfall von Liebe in einen leibhaften Unfall von Tollheit versette, welche barin bestand, bas Getummel ber Belt zu verschwören, und in einem monchischen Winkel zu Ieben. Und so beilte ich ihn, und auf diese Art nehme ich es über mich, euer Berg fo rein zu maschen, wie ein ge= fundes Schafherz, bag nicht ein Fledchen Liebe mehr baran fenn foll.

erlando. Ihr wurdet mich nicht beilen, junger

Menfc.

Assalinde. Ich wurde euch heilen, wolltet ihr mich nur Rosalinde nennen, und alle Tage in meine hutte kommen und um mich werben.

Grlando. Nun, bei meiner Treue im Lieben, ich will

es; fagt mir, wo fle ift.

Mosalinde. Geht mit mir, so will ich fie euch zeisen, und unterwegs sollt ihr mir sagen, wo ihr hier im Balbe wohnt. Wollt ihr kommen?

erlands. Bon gangem Bergen, guter Junge.

Rosalinde. Rein, ihr mußt mich Rosalinde nennen.
— Komm, Schwester, laß uns gehn. (Alle ab)

# Pritte Scene.

#### Der Balb.

(Probfiein und Rathchen fommen. Jaques in ber Ferne, belaufcht fie)

Probstein. Komm hurtig, gutes Rathchen; ich will beine Ziegen zusammenholen, Rathchen. Und fag, Rathchen: bin ich ber Mann noch, ber bir anfteht? Bift bu mit meinen schlichten Bugen zufrieden?

Rathchen. Gure Buge? Gott behute! Bas find bas

für Gereiche?

Prob ftein. Ich bin bier bei Kathen und ihren Biegen, wie ber Dichter, ber bie argften Bodfprunge machte, ber ehrliche Duid, unter ben Geten.

Jagnes. D fchlecht logirte Gelehrfamkeit! fchlechter als

Jupiter unter einem Strohbach!

Prebstein. Wenn eines Menschen Berse nicht verftanden werden, und eines Menschen Big von bem geschickten Kinde Berstand nicht unterstügt wird, das schlägt einen Menschen härter nieder, als eine große Rechnung in einem kleinen Zimmer. — Wahrhaftig, ich wollte, die Gotter hatten dich poetisch gemacht.

Rathchen. Ich weiß nicht, was poetisch ift. Sites ehrlich in Worten und Werfen? Befteht es mit ber

Mahrheit?

Probstein. Mein, wahrhaftig nicht; benn bie mahrste Roeffe erbichtet am meisten, und Liebhaber find ber Boeffe ergeben, und was sie in Boefle schwören, bavon kann man sagen, fle erbichten es als Liebhaber.

Rathden. Ronnt ihr benn wünschen, bag mich bie

Gotter poetifch gemacht batten?

Probstein. Ich ihne es mahrlich, benn bu schwörft mir zu, bag bu ehrbar bift. Wenn bu nun ein Boet marreft, so hatte ich einige Goffnung, bag bu erdichteteft.

Rath den. Bolltet ihr benn nicht, bag ich ehrbar ware? Probftein. Rein, mahrhaftig nicht, bu mußteft benn fest hafilich febn; benn Eptimeteit mit Schönheit gehautt ift wie eine honigbruhe über Zuder.

Jagurs. Gin finnreliher Ratt!

Rath den. Gut, ich bin nicht schon, und barum bitte ich bie Getter, bag fie mich ehrbar machen.

Probitein. Wahrhaftig, Chrbarfeit an eine garftige Schmutbirne wegzuwerfen, hieße gut Effen auf eine unreinliche Schuffel legen.

Rathgen. Ich bin teine Schmugbirne, ob ich ichon ben Bottern bante, bag ich garftig bin.

Probstein. Gut, die Götter sei'n für beine Garstigfeit gepriesen, die Schmutzigkeit kann noch kommen. Aber sei es, wie es will, ich hetrathe dich, und zu dem Ende bin ich bei Ehrn Olivarius Textbreher gewesen, dem Pfarrer im nächsten Dorf, der mir versprochen hat, mich an diesem Platz im Walde zu treffen und uns zusammen zu geben.

Jacques. (beifeit) Die Busammentunft möchte ich mit ansehn.

Rathden. Run, die Gotter laffen es mohl gelingen! Drobftein. Amen! Wer ein zaghaft Berg hatte, mochte wohl bei biefem Unternehmen flugen; Benn wir baben bier keinen Tempel als ben Walb, keine Gemeinbe als Bornvieb: Aber was thuts? Muthia! Sorner find betbaft, aber unvermeiblich. Es beift, mancher Menfch weiß bes Guten tein Ende; recht! mancher Menfch bat gute Botner und weiß ihrer fein Ende. Bobl! es ift bas Augebrachte von feinem Beibe, er hat es nicht felbft erworben. - Berner? Run ja! Arme Leute allein? - Rein, nein, ber ebolfte hirsch hat fie so hoch wie ber Schurke. Ift ber ledige Mann barum gesegnet? Rein. Wie eine Stabt mit Mauern vornehmer ift als ein Dorf, fo ift bie Stirn eines verheiratheten Mannes ehrenvoller als bie nactte Schlafe eines Junggefellen; und um fo viel beffer Schuswehr ift, als Unvermögen, um fo viel koftbarer ift ein Gorn als keins.

Ghrn Olivarine Textbreher fommt) hier kommt Chrn Olivarius. — Ehrn Olivarius Textdreher, gut, daß wir euch treffen. Wollt ihr und hier unter biefem Baum abfertigen, ober follen mir mit euch in eure Kavelle gebn?

Chrn Gliverius. Ift niemand ba, um bie Braut

ju geben ?

Probitein. Ich nehme fie nicht als Gabe von itz-

Chrn Olivarius. Gie muß gegeben werben, ober

bie Beirath ift nicht gultig.

Jaques. (tritt vor) Nur zu! nur zu! ich will fie geben. Probstein. Guten Abend, lieber Herr Wie heißt ihr boch? Wie gehts euch? Schön, baß ich euch treffe. Gottes- lohn für eure neuliche Gesellschaft! Ich freue mich sehr, euch zu sehn. — Wozu bas Ding in ber hand, herr? Ich bitte, bebedt euch.

Jaques. Bollt ihr euch verheirathen, Sanswurft?

Probstein. Wie ber Ochse fein Joch hat, Gerr, das Pferd seine Kinnkette, und ber Falke seine Schellen, so hat ber Mensch feine Bunfche; und wie fich Tauben schnäbeln, so möchte ber Ehestand naschen.

Jaques. Und wollt ihr, ein Mann von eurer Crziehung, euch im Busch verheirathen, wie ein Bettler? In die Kirche geht und nehmt einen tüchtigen Priester, der euch bedeuten kann, was heirathen ist. Dieser Geselle wird euch nur so zusammenfügen, wie sie's beim Täfelwerk machen; bann wird eins von euch eintrodnen und sich werfen wie frisches Holz: knack, knack.

Probstein. (veiseit) Ich benke nicht anders, als mir ware beffer von ihm getraut zu werden, wie von einem Andern; benn er fieht mir aus, als wenn er mich nicht recht trauen wurde, und wenn er mich nicht recht trauet, so ift bas nachher ein guter Borwand mein Weib im Stiche zu lauen.

Jaques. Geh mit mir, Freund, und höre meinen Rath. Vroblitein.

Romm, lieb Rathchen!

Du wirft noch meine Frau, ober bu bleibst mein Mabchen. Lebt wohl, Ehrn Olivarius.

Richt: "D holber Oliver!

"D wadver Oliver "Laß mich nicht hinter vir." Rein: pack bich fort! Geb! auf mein Wort,

34 will nicht zur Trauung mit bir.

(Jaques, Probftein und Rathchen eb)

Chru Olivarius. Es thut nichts; keiner von allen biefen fantastischen Schelmen zusammen foll mich aus meinem Beruf herausnecken. (ab)

## Vierte Scene.

Der Balb. Bor einer Gutte.

(Rofalinbe und Celia treten auf)

Assalinde. Sage mir nichts weiter, ich will weinen. Celia. Thu es nur, aber sei boch so weise zu bebenten, daß Chränen einem Mann nicht anstehn.

Assalinde. Aber habe ich nicht Ursache zu weinen? Celia. Go gute Ursache fich einer nur wunschen mag. Alfo weine.

Mofalinde. Gelbft fein haar ift von einer falfchen Rarbe.

CElia. Mur etwas brauner als bes Jubas feins. Ja feine Ruffe find rechte Jubastinber.

Mofalinde. Gein Saar ift bei alle bem von einer bubichen Karbe.

Celia. Eine herrliche Farbe; es geht nichts über nuftbraun.

Assalinde. Und feine Ruffe find fo voll Geiligkeit, wie bie Berührung bes geweihten Brobes.

Celia. Er hat ein Baar abgelegte Lippen ber Diana gekauft; eine Nonne von bes Binters Schwesterschaft tußt nicht geiftlicher; bas mahre Eis ber Keuschheit ift in ihnen.

Assalinde. Aber warum verfprach er mir biefen Morgen zu kommen, und kommt nicht?

Celia. Rein gewißtlich, es Ift toine Crea und Glauben in ibm

Msfalinde. Dentft bn bas?

Celin. Run, ich glande, er ift weber ein Beutelschmeiber noch ein Pfervedieb; aber was seine Bahrhaftigkeit in ber Liebe betrifft, fo halte ich ihn für so hohl als einen aungekehrten Becher ober eine wurntstigige Nus.

Mefalinde. Richt mabrhaft in ber Liebe?

Celia. 3a, wenn er verliebt ift, aber mich buntt, bas ift er nicht.

Mofalinde. Du hörteft ihn boch hoch und theuer

beschworen, bag er es mar.

Celia. Bar ift nicht ift. Auch ift ber Schwur eines Liebhabers nicht zuverläffiger als bas Bort eines Bierschenken; fie befräftigen beibe falfche Rechnungen. Er begleitet bier im Balbe ben Bergog, euren Bater.

Mosalinde. Ich begegnete bem herzoge gestern, und mußte ihm viel Rebe stehn. Er fragte mich, von welcher Gerkunft ich wäre; ich sagte ihm, von einer eben so guten als er; er lachte und ließ mich gehn. Aber was sprechen wir von Bätern, so lange ein Mann wie Orlando in der Welt ift?

Celia. O bas ift ein tapfrer Mann! Er mucht tapfre Berfe, spricht tapfre Borte, schwört tapfre Eibe, und beicht fle tapferlich der Quere, grade vor seiner Liebsten Serz, wie ein jammerlicher Turnirer, der fein Pferd nach Giner Seite spornt, seine Lanze zerbricht. Aber Ales ift tapfer, wo Jugend oben auf fist und die Bügel lenkt.

(Corinnus fommt)

## Corinnus.

Mein Gerr und Fraulein, ihr befragtet oft Mich um ben Schäfer, welcher Liebe flagte, Den ihr bei mir faht fiten auf bem Rafen, Wie er bie übermuthige Schäfrin pries, Die feine Liebste war.

Celia.

. Bas ift mit ihm ?

#### Corinnas.

Wollt ihr ein Schandriel fehn, wahrhaft gespielt. Bon treuer Liebe blaffem Angesicht, Und rother Glat bes Solns und ftolgen Unmutha: Geht nur ein Edchen mit, ich führ' euch hin, Benn ihr's beachten wollt.

Bosalinda

D kommt! gehn wir babin; Berliebte feben nahrt Berliebter Sinn. Bringt uns jur Stell', und giebt es so das Gind, So spiel' ich eine Roll' in ihrem Stud. (Alle ab)

# fünfte Scene.

Ein anderer Theil bes Balbes.

(Silvius und Phobe treten auf)

#### Bilvins.

Sohnt mich nicht, liebe Bhobe! Ahuts nicht, Phobe! Sagt, daß ihr mich nicht liebt, boch fagt es nicht Bitterkeit; ber Genker, beffen Gerz Des Tobs gewohnter Anblick boch verhärtet, Fällt nicht das Beil auf ben gebeugten Nacken, Bis er fich erft entschuldigt. Seid ihr ftrenger, Als ber von Tropfen Bluts fich nahrt und kleidet? (Rofalinde, Gelia und Corinnus kommen in der

# Butfernung)

Ich möchte keineswegs bein Genker feyn,
Ich fliehe dich, um bir kein Leid zu thun.
Du fagst mir, daß ich Mord im Auge trage;
'S ist artig in der That, und steht zu glauben,
Daß Augen, diese schmächsten, zaristen Dinger,
Die feig ihr Thor vor Sonnenstäubchen schließen,
Tyrannen, Schlächter, Mörder sollen seyn.
Ich seh' dich finster an von ganzem herzen:
Berwundet nun mein Aug', so laß bichs töbten.

Thu boch, als kamft bu um! so kul' boch nieber. Und kannst bu nicht: pfut! scham' bich, so zu lugen, Und sag nicht, meine Augen seien Mörber. Beig' boch bie Wunde, die mein Aug' dir machte. Ritz' bich mit einer Nabel nur, so bleibt Die Schramme dir; lehn dich auf Binsen nur, Und es behält den Einbruck deine Sand Auf einen Augenblick; allein die Augen, Womit ich auf dich blitzte, thun dir nichts, Und sicher ist auch keine Kraft in Augen, Die Schaden thun kann.

#### Silvins.

D geliebte Phobe! Begegnet je — wer weiß, wie bald dieß je! — Auf frischen Wangen dir der Liebe Macht; Dann wirst du die geheimen Wunden kennen Bom scharfen Pfeil der Liebe.

#### Phobe.

Nosalinde. (tritt vor)

Doch, bis bahin Komm mir nicht nah, und wenn die Zeit gekommen, Kränk' mich mit beinem Spott, sei ohne Mitleib, Wie ich bis bahin ohne Mitleib bin.

Barum? ich bitt' euch — Wer war eure Mutter, Daß ihr ben Unglückel'gen kränkt und höhnt, Und was nicht Alles? hättet ihr mehr Schönhelt (Wie ich boch wahrlich mehr an euch nicht sehe Als ohne Licht — im Finstern geht zu Bett), Müßt ihr beswegen stolz und sühllos sehn? Was heißt bas? Warum blickt ihr so mich an? Bas heißt bas? Warum blickt ihr so mich an? Ich seh, nicht mehr an euch, als die Natur Auf Kauf zu machen pflegt. So wahr ich lebe! Sie will auch meine Augen wohl bethören? Nein, wirklich, stolze Dame! hosst bas nicht. Nicht euer Rabenhaar, kohlschwarze Branen, Glaskugel-Augen, noch die Milchrahm-Wange, Kann nich zu Euer Gnaden Staven machen.

D blober Schäfer, warum folgt ibr ibr.

Bie feuchter Sub, von Wind und Regen schwellend? Ihr seid ja tausenbfach ein hübsch'rer Ramn Als sie ein Weib. Dergleichen Aboren füllen Die Welt mit eigensinn'gen Kindern an. Der Spiegel nicht, ihr seid es, der ihr schmeichelt; Sie sieht in euch sich hübscher abgespiegelt, Als ihre Züge sie erscheinen lassen. — Doch, Fräulein, kennt euch selbst, fallt auf die Knie, Dankt Gott mit Fasten für 'nen guten Mann; Denn als ein Freund muß ich ins Ohr euch sagen: Verkauft euch bald, ihr seid nicht jedes Kauf. Liedt diesen Mann! sleht ihm als eurem Retter! Am häßlichsten ift Häßlichkeit am Spotter, — So nimm sie zu dir, Schäfer. Lebt denn wohl!

D holber Jungling, fchilt ein Jahr lang fo! Dich bor' ich lieber fchelten, als ibn werben.

Asfalinde. Er hat fich in ihre Saglichfeit verliebt, und fie wird fich in meinen Born verlieben. Wenn das ift, so will ich fie mit bittern Worten pfeffern, so schnell fie bir mit Stirnrungeln antwortet. — Warum seht ihr mich so an?

Phobe. Aus üblem Billen nicht.

Ich bitt' euch sehr, verliebt euch nicht in mich, Denn ich bin falscher als Gelübb' im Arunk; Bubem, ich mag euch nicht. Sucht ihr etwa mein Haus: 'S ist hinter ven Oliven, bicht bei an. Wollt ihr gehn, Schwester? — Schäfer, seh' ihr zu. — Romm, Schwester! — Seiv ihm günst'ger, Schäferin, Und seiv nicht ftolz; könnt' alle Welt euch sehn, So blind wird Keiner mehr von hinnen gehn. Bu unfrer Geerde, kommt? (Rosalinde und Cella ab)

D Schäfer! nun kommt mir bein Spruch zurud: "Wer liebte je, und nicht beim erften Blid?"
Silvius.

Beliebte Phobe, -

Phibe

Sa, was sagst ben Silvius?

Silvins.

Beklagt mich, liebe Phibe.

Phöbe.

3ch bin um bich bekummert, guter Silvius.

Bo bie Befmmmerniff, wird Guffe fenn. Seib ihr um meinen Liebesgram befummert: Gebt Liebe: mar; mein Gram und euer Rummer Sind beibe bann vertifat.

: 39 hobe.

Du haft ja meine Lieb'; ift bas nicht nachbarlich?' Silvius.

Dich mocht' ich haben.

Phābe.

Gi, das ware Habsucht. Die Zeit war, Silvins, ba ich bich gehaßt: Es ist auch jest nicht so, daß ich bich liebte; Doch weil du kannst so gut von Liebe sprechen, So dulb' ich beinen Umgang, ber mir sonst Werdrießlich war, und birt' um Dienste dich. Allein erwarte keinen andern Lohn, Alls beine eigne Freude, mir zu dienen.

Silvius.

So heilig und so groß ift meine Liebe, Und ich in solcher Dürftigkeit an Gunft, Daß ich es für ein reiches Theil muß halten, Die Ahren nur dem Manne nachzulesen, Dem volle Ernte wird. Verliert nur dann und wann Ein flüchtig Lächeln: davon will ich leben.

Phöbe.

Rennst bu ben jungen Mann, ber mit mir fprach?

Richt fehr genau, boch traf ich oft ihn an. Er hat bie Beid' und Schäferei gefauft, Die sonft bem alten Carlot zugebort. Phöbe.

Dent nicht, ich lieb! ibn, weil ich nach ibm frage, 'S ift nur ein teder Burich, - body fpricht er gut; Frag' ich nach Worten? - both thun Worte gut, Benn, ber fie fpricht, bem, ber fie bort, gefällt. Es ist ein bukicher Junge, — nicht and buhleb; Doch mabrlich, er ift ftolg, - gwar ftebt fein Stolg tom: Er wird einmal ein feiner Mann. Das Befte Ift fein Beficht, und fcneller ale bie Bunge Bermundete, beilt' es fein Auge twieder. Er ift nicht eben groß, bod für fein Allter groß: Sein Bein ift nur fo fo, bod macht fiche gut; Es war ein lieblich Roth auf feinen Lippen, Gin etmas reiferes und farfres Roth Als auf ben Bangen: just ber Unterschieb. Wie zwischen bunkeln und gesprengten Rosen. Es giebt ber Weiber, Gilvius : batten fie 36n Stud fur Stud betrachtet, fo wie ich. Cie batten fich verliebt; ich, fur mein Theil, Ich lieb' ibn nicht, noch haff' ich ibn, und boch Batt' ich mehr Grund zu haffen als zu lieben. Denn was hatt' er für Recht, mich auszuschelten? Er fprach, mein Baar fei fdmart, mein Muge fcmart. Und wie ich mich entfinne, bohnte mich. Mich wunderts, daß ich ihm nicht Antwort gab. Schon gut! Berichoben ift nicht aufgehoben; Ich will ihm einen Brief voll Spottes febreiben. Du follft ibn zu ihm tragen : willft bu, Silvius? Silving.

Phobe, von Gergen gern.

Mhūbe.

3ch schreib' ihn gleich; Der Juhalt liegt im Kopf mir und im Gerzen, Ich werde bitter senn, und mehr als kurz. Komm mit mir, Silvius?

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Der Balb.

(Rofalinde, Celia und Jaques treten auf)

Jaques.

3ch bitte bich, artiger, junger Mensch, lag uns beffer mit einander bekannt werben.

Masalinde. Sie fagen, ihr wart ein melancholischer

Befell.

Jaques. Das bin ich; ich mag es lieber fenn, ale

Assalinde. Die eins von beiben aufs außerste treiben, find abscheuliche Bursche, und geben fich jedem Tabel Breis, araer als Trunkenbolbe.

Jaques. Ei, es ift boch hubsch, traurig zu senn, und

- nichts zu fagen.

Mosalinde. Ei, so ift es auch hübsch, ein Thurpso-

ten zu febn.

Jaques. Ich habe weber bes Gelehrten Melancholie, bie Nacheifrung ift; noch bes Musiters, die fantastisch ist; noch bes Gosmanns, die hoffarthig ist; noch des Soldaten, bie ehrgeizig ist; noch bes Juristen, die politisch ist; noch der Frauen, die zierlich ist; noch des Liebhabers, die das Ales zusammen ist; sondern es ist eine Melancholie nach meiner Beise, aus manchereli Ingredienzen bereitet, von manchereli Gegenständen abgezogen, und wirklich die gesammte Betachtung meiner Reisen, deren öftere überlegung mich in eine höchst launische Betrübnis einhült.

Ms falinde. Ein Reifenber? Meiner Treu, ihr habt große Urfache, betrubt ju fenn; ich furchte, ihr habt enre

eignen Länder verlauft, um andrer Leute ihre zu fehn. Biel gesehn haben und nichts besitzen, bas kommt auf reiche-Augen und arme hande hinaus.

Jaques. Run, ich habe Erfahrung gewonnen.

#### (Drlando tritt auf)

Bofalinde. Und eure Erfahrung macht euch traurig! Ich mochte lieber einen Narren halten, der mich luftig' machte, als Erfahrung, die mich traurig machte. Und noch obendrein darum zu reisen!

Ørlando.

bubt Gruß und Beil, geliebte Rofalmbe

Jaques. Nein, bann Gott befohlen, wenn ihr garin Berfen frecht.

As falinds. Fahrt wohl, mein herr Meisender! Seht zu baß ihr listelt und seltsame Kleidung tragt, macht ables Exspriestliche in eurem eignen Lande herunter, entzweitseuch mit euren Sternen, und scheltet schier ven lieben Gott, daß er euch kein andres Gesicht gab: sonst glaub' ich es kaum, daß ihr je in einer Gondel gesahren seld. — Nun, Orlando, wo seld ihr die ganze Zeit her gewesen? Ihr ein: Liebhaber? — Spielt ihr mir noch einmal so einen Streich, so kommt mir nicht wieder vord Gesicht.

Grlands. Meine schöne Rosalinde, es ift noch feine

Stunbe fpater, als ich verfprach.

Assalinde: Em Bersprechen in der Liebe um eine Saunde brechen? — Wer tausend Thelle aus einer Minute macht, und nur ein Theilchen von dem tausendsten Theil einer Minute in Liebessachen versäumt, von dem mag man wohl sagen, Cupido hat ihm auf die Schulter ge-flopft; aber ich stehe dafür, sein herz ist unversehrt.

Grlanda. Bergeiht mir, liebe Rofalinde.

Assalinde. Rein, wenn ihr so saumselig seib, so kommt mir nicht mehr vors Gesicht; ich hatte es eben fo gern, baß eine Schnecke um mich freite.

Grlands. Gine Schnede?

VI.

Asfalinde. 3a, eine Schnede! Denn tommt folch ein Liebhaber gleich langfam, fo trägt er boch fein Saus

auf bem Kopfe; ein besteres Leibgebinge, dent' ich, als ihr einer Frau geben könnt. Außerdem bringt er sein Schicksal mit sich.

Orlando. Bas ift bas?

Assalinde. Gi, Gorner! wofür folche, wie ihr, gern ihren Weibern verpflichtet fenn mogen. Aber er kommt mit feinem Loose ausgeruftet, und verhütet ben üblen Ruf feiner Frau.

Grlando. Tugend breht teine Gorner, und meine Ro-

Mosalinde. Und ich bin eure Rosalinde.

Celia. Es beliebt ihm, euch fo zu nennen; aber er bet eine Rosalinde von garterer Farbe als ihr.

Assalinde. Rommt, freit um mich, freit um mich, benn ich bin jest in einer Vesttagslaune, und könnte wohl einwilligen. — Was wurdet ihr zu mir sagen, wenn ich eure rechte, rechte Rosalinde ware ?

Grlands. 3ch murbe fuffen, ebe ich fprache.

Mosalinde. Nein, ihr thatet beffer, erft zu sprechen, und wenn ihr bann ftocktet, weil ihr nichts mehr mußtet, nahmt ihr Gelegenheit zu fuffen. Gute Redner raufpern fich, wenn fie aus bem Tert kommen, und wenn Liebha-bern (was Gott verhute!) ber Stoff ausgeht, so ift ber schicklichfte Behelf zu kuffen.

Griando. Wenn nun ber Rug verweigert wirb?

Assalinde. Go nothigt fie euch zum Bitten, und bas giebt neuen Stoff.

Orlands. Wer konnte wohl ftoden, wenn er vor feiner Liebften fieht ?

Assalinde. Wahrlich, bas folltet ihr, wenn ich eure Liebste wäre, sonft mußte ich meine Lugend für ftarter halten, als meinen Wig. Bin ich nicht eure Rosalinde?

Orlands. Es macht mir Freude, euch fo gu nennen, weil ich gern von ihr fprechen mag.

Mosalinde. Gut, und in ihrer Person sage ich: ich will euch nicht.

Griands. So fterbe ich in meiner eignen Berfon Mofalinde. Dit nichten, verrichtet es burch einen Unwald. Die arme Welt ift faft fechstaufend Jahr alt, und bie gange Beit über ift noch fein Mensch in eigner Berfon geftorben: nämlich in Liebesfachen. Dem Troilus wurde bas Gehirn von einer griechischen Reule gerschmettert; boch that er, was er fonnte, um vorher noch zu fterben, und er ift eins von ben Muftern ber Liebe. Leanber. ber batte noch manches icone Jahr gelebt, mar Bero gleich Nonne geworben, wenn eine beiße Sommernacht es nicht gethan hatte: benn ber arme Junge, er ging nur bin, um fich im hellespont zu baben, bekam ben Rrampf und ertrant, und bie albernen Chronifenschreiber feiner Reit be= fanben, es fei Bero von Seftos. Doch bas find lauter Ligen; die Menschen find von Beit zu Beit gestorben, und bie Burmer haben fle verzehrt, aber nicht aus Liebe.

Orlands. Ich möchte meine rechte Rosalinde nicht so gefinnt wiffen, benn ich betheure, ihr Stirnrungeln könnte mich töbten.

As falinde. Bei biefer Sand! es tobtet feine Fliege. Aber fommt! nun will ich eure Rosalinde in einer gut- willigeren Stimmung sehn, und bittet von mir, was ihr wollt, ich will es zugestehn.

Orlands. Go liebe mich, Rofalinbe.

Assalinde. Ja, bas will ich, Freitags, Sonnabends, und so weiter.

Grlands. Und willft bu mich haben?

Mosalinde. Ja, und zwanzig solcher.

Grlands. Bas fagft bu?

Rosalinde. Seib ihr nicht gut?

Orlands. 3ch boff' es.

Nosalinde. Nun benn, kann man bes Guten zu viel haben? — Kommt, Schwester, ihr sollt ber Priester seyn, um uns zu trauen. — Gebt mir eure Hand, Orslando. — Was sagt ihr, Schwester?

Grlande. Bitte, trau' uns.

Celia. Ich weiß die Warte nicht. Mosalinde. Ihr mußt anfangen: "Bollt ihr, Orlando —

Celia. Schon gut. — Bollt ifr, Orlando, gegenmartige Rosalinde jum Beibe baben ?

Orlanda. 3a!

Mofalinde. But, aber wann?

Orlands. Nun, gleich: fo fcnell fie uns trauen kann. Kofalinde. So müßt ihr fagen: "ich nehme bich, Rosalinde, zum Weibe."

erlands. 3ch nehme bich, Rofalinde, zum Beibe.

Mefalinde. Ich könnte nach eurem Erlaubnissschein fragen, boch — Ich nehme bich, Orlando, zu meinem Manne. Da könnte ein Mädchen bem Briefter zuvor, undmirklich, Weibergebanken eilen immer ihren handlungen. voraus.

Orlands. Das thun alle Gebanken, fie find beflüggit. Unfalinde. Run fagt mir, wie lange wollt ibr fie haben, nachbem ihr ihren Befitz erlangt?

Orlando. Immerbar und einen Tag.

Kosalinde. Sagt, einen Tag, und laßt immerdar weg. Nein, nein, Orlando! Männer sind May, wenn sie freien, und December in der Che. Mädchen sind Krühling, so lange sie Mädchen sind, aber der Hinderschert sich, wenn sie Frauen werden. Ich will eisersuchtiger auf dich seyn, als ein Aurteltauber auf sein Weldchen, schreichter, als ein Papagen, wenn es regnen will, grillenhafter als ein Affe, und ausgelassener in Gelüsten, als eine Meerkaye. Ich will um nichts weinen, wie Diana am Springbrunnen, und das will ich thun, wenn du zur Lustigkeit gestimmt bist; ich will lachen wie eine Hyane, und zwar wenn du zu schlassen wünschest.

Brlands. Aber wird meine Rosalinde bas ihun? Assalinde. Bei meinem Leben, fle wird es machen, wie ich.

Orlando. D, fie ift aber flug.

Mafalinde. Conft batte fie nicht ben Bis bagu. 3

Miger, besto verkehrter. Bersperrt vem Witz eines Welbes bie Thuren, so muß er zum Fenster hinaus; macht bas zu, so fährt er aus bem Schlüsselloch; verstopft bas, so stent er mit bem Rauch aus bem Schornstein.

Grlands. Ein Mann, ber eine Frau mit fo viel Big hatte, konnte fragen: "Big, wo willft bu mit ber Frau bin?"

As falinde. Nein, bas könntet ihr versparen, bis ihr ben Wig eurer Frau auf bem Wege zu eures Nachbars Bett antraft.

Griande. Beider Big batte Big genng, bas gu entfchulbigen?

Mufalinde. Run, etwa: — fle' ginge hin, euch bort zu suchen. Ihr werbet fle nie ohne Antwort ertappen, ihr müßtet fie benn ohne Bunge antreffen. D, die Frau, die ihre Fehler nicht ihrem Manne zum Bortheil deuten kann, die laßt nie ihr Kind faugen; fle wurde es albern groß ziehn.

Drlands. Auf bie nachften zwei Stunden, Rofalinbe, verlaffe ich bich.

Rofalinde. Ach, geliebter Freund, ich fann bich nicht zwei Stunben entbehren.

Grlands. Ich muß bem Bergoge beim Mittagstifch aufwarten. Um zwei Uhr bin ich wieber bei bir.

**Bssalinde.** Ja, geht nur, geht nur! Das sah ich wohl von euch voraus; meine Freunde sagten mirs, und ich dacht' es ebenfalls, — eure Schmeichelzunge gewann mich, — es ift nur eine Verstoffne, — und also: komm, Nob! — Zwei Uhr ist eure Stunde?

. Orlands. 3a, füße Rofalinde.

Assalinde. Bei Treu und Glauben, und in vollem Ernft, und so mich bet himmel schrme, und bei allen artigen Schwüren, die keine Gefahr haben; brecht ihr ein Bunktehen eured Bersprechens, ober kommt nur eine Minute nach ber Zeit, so will ich euch für ben feierlichsten Wortbrecher halten, und für ben falscheften Liebhaber, und ben allerunwürdigsten beren, die ihr Rosalinde nennt, wel-

der nur aus bem großen Saufen ber Ungetreuen ausgesucht werben konnte. Darum hütet euch vor meinem Urtheil, und haltet euer Versprechen.

Orlands. Go beilig, als wenn bu wirklich meine

Rosalinde marft. Leb' benn mohl!

Assalinde. Gut, die Zeit ift der alte Richter, der solche Berbrecher ans Licht zieht, und die Zeit muß es ausweisen. Lebt wohl! (Orlando ab)

Celia. Du haft unferm Geschlecht in beinem Liebesgeschwäh gerabezu übel mitgespielt. Wir muffen bir Hofen und Wams über ben Kopf ziehn, damit die Welt sieht, was ber Bogel gegen sein eignes Nest getban bat.

Assalinde. O Mühmchen! Mühmchen! Mühmchen! mein artiges kleines Mühmchen! wüßtest bu, wie viel Klaster tief ich in Liebe versenkt bin! Aber es kann nicht ergründet werden; meine Zuneigung ist grundlos wie die Bucht von Portugall.

Celia. Sag lieber, bobenlos: fo viel Liebe bu binein-

thuft, fie läuft alle wieder heraus.

Kosalinde. Nein, ber boshafte Baftard ber Benus, ber vom Gebanken erzeugt, von ber Grille empfangen und von ber Tollheit geboren wurde, ber blinde schelmische Bube, ber jedermanns Augen bethört, weil er selbst keine mehr hat, ber mag richten, wie tief ich in der Liebe stede. — Ich sage bir, Allena, ich kann nicht ohne Orlando's Anblick sewn; ich will Schatten suchen, und seufzen, bis er Tommt.

Celia. Und ich will schlafen.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Ein anderer Theil bes Walbes.

(Saques, und Ebelleute bes Bergogs in Jagerfleibung treten auf)

Jaques. Wer ifte, ber ben birfc erlegt? 1. Ebelmann. 3ch that es, Gerr. Jaques. Laft uns ihn bem herzog vorstellen, wie einen romischen Eroberer, und es schidte fich wohl, ihm bas hirschgeweih wie einen Siegeskranz aufzuseten. Sabt thr kein Lieb, Jager, auf diese Gelegenheit?

2. Cbelmann. D ja, Berr.

Jaques. Singt es; es ift gleichviel, ob ihr Son' haltet, wenn es nur garm genug macht.

#### Lieb.

1. Stimme.

Was friegt er, ber ben hirsch erlegt?
2. Stimme.

Sein lebern Rleib und horn er trägt.

1. Stimme. Drum fingt ihn beim:

Ohn' allen Born trag' bu bas Horn,

Ein Gelmichmud wars, eh bu gebor'n. (biefer Buruf wird im Chor von ben Ubrigen wieberholt)

1. Stimme.

Dein's Baters Bater führt' es.

2. Stimme.

Und beinen Bater giert' es.

Alle.

Pas Gorn, bas Gorn, bas wacke Gorn Ift nicht ein Ding zu Spott und Zorn. (ab)

## Pritte Scene.

(Rofalinde und Celia treten auf)

## Rofalinde.

Bas fagt ihr nun? Ift nicht zwei Uhr vorbei? Und fein Orlando zu seben!

Celia. Ich ftebe bir bafür, mit reiner Liebe und verwirrtem Gehirn hat er feinen Bogen und Pfeile genommen und ift ausgegangen — ju schlafen. Seht, wer kommt ba?

## (Silvins tritt auf) Bilvins.

Min euch geht meine Botschaft, schöner Jängling. Dieß hieß mich meine Bhobe übergeben; Ich weiß ben Inhalt nicht; boch, wie ich rieth Aus finstere Stien und zorniger Gebehrbe, Die sie gemacht hat, während sie es schrieb, So muß es zornig lauten; mir verzeiht, Denn ich bin schuldlos, Bote nur dabei.

Asfalinde.

Bei biesem Briese mußte die Gebuld Selbst sich empören und den Lärmer spielen; Wer das hier hinnimmt, der nimmt Ales hin. Sie sagt, ich sei nicht schön, sei ungezogen, Sie nennt mich stolz, und könne mich nicht lieben, Wenn Männer selten wie der Phönix wären. Ihr herz ist auch der Dase, den ich jage. Bog alle Welt! was schreibt sie so an mich? Hört, Schäfer, diesen Brief habt ihr erbacht.

Rein, ich betheur', ich weiß vom Inhalt nicht. Sie fchrieb ihn felbft.

Nofalinde.

Beht, geht! ihr seid ein Narr, Den Liebe bis aufs äußerste gebracht.
Ich sah wohl ihre hand, sie ist wie Leder, 'Re sanbsteinsarbne hand, ich glaubte in der That, Sie hätte ihre alten handschuh' an, Doch warens ihre hände, — sie hat hände Wie eine Bäurin, — doch das macht nichts aus; Ich sage, nie erfand sie diesen Brief, hand und Ersindung ist von einem Mann.

Bewiß, er ift von ihr.

**Hosalinde**,

Es ift ein tobenber und wilber Styl, Ein Styl fur Raufer; wie ein Turt' bem Chriften, So trost fie mir. Ein weibliches Gehirn Cann witht fo :giefenhafte Dinge zeugen. So Methieb'ide Borte febmargene Sinns, Als wie fie austehn. - Molt ihr felber Korens Dilpins.

Menns euch beliebt; noch bert ich nicht ben Brief. Dod fcon ju viel von Bhobe's Granfamtelt.

Mofalinde.

Sie phobet mich; bor an, wie die Tyrannin fcreibt?

"Bift bu Gott im Birtenftanb. "Der ein Mabchenberg entbrannt? Rann ein Beib fo bobnen ? -Silvins.

Mennt ihr bas bobnen?

Mosalinde.

"Deg verborgne Gottericaft " Qual in Weiberherzen schafft?

Bortet ibr je foldes Sohnen?

"Manner mochten um mich werben. " Nimmer bracht' es mir Berberben. 216 wenn ich ein Thier mare.

"Wenn beiner lichten Augen Gobn "Erregte folche Liebe ichon;

"Ach, wie mußt' ibr milber Schein

"Bunbermirfend in mir fenn!

"Da bu fchalteft, liebt' ich bich;

"Bateft bu, mas thate ich?

"Der mein Lieben brinat gu bir,

"Rennt bieg Lieben nicht in mir.

"Gieb ibm benn verfiegelt bin.

"Db bein jugenblicher Ginn "Rimmt bas treue Opfer an

"Bon mir und Allem, was ich fann.

"Sonft fclag burch ihn mein Bitten ab.

"Und bann begehr' ich nur ein @rab." Silvins. Rennt ibr bas fcbelten?

Celia. Ach, armer Schäfer!

Mosalinde. Sabt ihr Mitleib mit ihm? Roin, er

verbient kein Mitleid. — Billft du folch ein Beib lieben? — Was? dich zum Inftrument zu machen, worauf man falkive. Tone spielt? Nicht auszustrhn! — Gut, geht eures Weges zu ihr (benn ich sehe, die Liebe hat einen zahmen Wurm aus dir gemacht), und sagt ihr dieß: Wenn sie mich liebt, besehle ich ihr an, dich zu lieben; wenn sie nicht will, so habe ich nichts mit ihr zu thun, es sei denn, daß du für sie bittest. — Wenn ihr wahrschaft liebt, fort, und keine Sylbe mehr, denn hier kommt jemand.

(Dliver tritt auf)

#### Bliver.

Guten Morgen, schöne Kinder! Wißt ihr nicht, Wo hier im Wald herum 'ne Schäferei Beschattet' von Olivenbaumen ficht? Celia.

Westwarts von hier, ben naben Grund hinunter, Bringt euch die Reih' von Weiben langs bem Bach, Laßt ihr sie rechter Sand, zum Orte hin. Allein um diese Stunde hütet sich Die Wohnung selber; es ist niemand brin.

Oliver.

Wenn eine Zung' ein Auge kann belehren, Müßt' ich cuch kennen, ber Beschreibung nach: Die Tracht, die Jahre so. "Der Knab' ist blond, "Bon Ansehn weiblich, und er nimmt sich aus "Wie eine reise Schwester; doch das Mädchen "Ift klein und brauner als ihr Bruder." Seid ihr Des hauses Eigner nicht, das ich erfragt?

, Beil ihr uns fragt: ja, ohne Brahlerei. Gliver.

Orlando grüßt euch beibe, und er schickt Dem Jüngling, den er seine Rosalinde Bu nennen pflegt, dieß blut'ge Auch. Seid ihrs? Nosalinde.

3ch bins. Bas will er uns bamit bebeuten ?

#### Gliver.

Bu meiner Schung' etwas, 'erfahrt ihr erft, Was für ein Mensch ich bin, und wo und wie Dieß Tuch bestedt ward.

Celia.

Sagt, ich bitt' euch brum.

#### Oliver.

Da jungft Orlando fich von euch getrennt, Bab er fein Bort, in einer Stunde wieber Burud zu fenn; und ichreitend burch ben Walb Raut' er bie Roft ber fug' und bittern Liebe. -Seht, mas geschah! Er marf fein Auge feitwarts, Und benet, mas für ein Gegenstand fich zeigt: Um alten Gichbaum mit bemooften 3meigen, Den boben Gipfel fahl von burrem Alter, Lag ein zerlumpter Mann, gang überhaart, Auf feinem Ruden folafenb; um ben Sals Wand eine grun' und golbne Schlange fich, Die mit bem Ropf, ju Drohungen bebenb, Dem offnen Munde nahte; aber fchnell, - Orlando febend, widelt fie fich los. Und fclupft im Bidgad gleitend in ben Bufch. In beffen Schatten hatte eine Lowin, Die Guter ausgefogen, fich gelagert, Den Ropf am Boben, fatenartig lauernb, Bis fich ber Schlafer rubrte; benn es ift Die fonigliche Weife biefes Thiers. Auf nichts zu fallen, mas als tobt erscheint. Dien febend, nabt' Drlando fich bem Dlann, Und fand, fein Bruber wars, fein alifter Bruber.

Celia.

D, von bem Bruber hört' ich wohl ihn fprechen, Und als ben unnatürlichsten, ber lebte, Stellt' er ihn vor.

#### Gliver.

Und konnt' es auch mit Recht, Denn gar wohl weiß ich, er war unnatürlich.

Mofalinde.

Orlando aber? - Ließ er ihn gum Raub Der hungeigen und ausgesognen Bowin?
Oliver.

Bweimal wandt' er ben Ruden, und gebacht' es; Doch Mibe, ebler als die Rache stets, Und bie Natur, der Lodung überlegen, Bermochten ihn, die Löwin zu bekämpfen, Die baldigst vor ihm siel. Bei diesem Strauß Erwacht' ich von dem unglücksel'gen Schlummer.

Seib ihr fein Bruber?

Mofalinde.

Sat er euch gerettet? Celia.

Ihr wart es, ber so oft ihn tobten wollte? Gliver.

3ch wars, boch bin ichs nicht; ich scheue nicht Bu fagen, wer ich war; ba bie Bekehrung So juß mich bunkt, seit ich ein Andrer bin. Mosalinde.

Allein bas blut'ge Tuch?

Gliver.

Im Augenblick, Da zwischen uns, vom ersten bis zum letzten, Mun Thränen die Berichte milo gebadet, Wie ich gelangt an jenen wüssen Platz, Geleitet' er mich zu dem edlen Herzog, Der frische Kleidung mir und Speise gab, Der Liebe meines Bruders mich empsehlend, Der mich sogleich in seine Göhle führte. Er zog sich aus, da hatt' ihm hier am Arm Die Löwin etwas Fleisch hinweggerissen, Das unterdeß geblutet; er siel in Ohnmacht, Und rief nach Rosalinden, wie er siel. Ich bracht' ihn zu sich selbst, verband die Bunde, Und da er bald darauf sich karter subste, bat er mich herzesandt, fremd wie ich din,

Dieß zu berichten, daß ihm ihm ben Bruch Des Wortes mögt verzeihn; und dann dieß Auch Mit seinem Blut gestithe, dem jungen Schiffen Ju bringen, den en seine Rosalinde Im Scherz zu numme pflegt.

Celia.

Bas giebt es, Ganymed? mein Ganymed?
(Rofalinbe fällt in Dhumacht)

Wenn manche Blut febn, fallen fie in Ohnmacht.

Ach, bieg bebeutet mehr! Mein Ganymeb!

Seht, er kommt wieber zu fich. Rosalinde.

3ch wollt', ich mar zu Saus.

Celia.

Wir führen bich babin. -

3ch bitt' euch, wollt ihr unterm Arm ihn faffen ?

ein Mann? — Euch fehlt ein mannlich Berg.

Wosatinde. Das thut es, ich gestehs. Ach, Berr, jemand könnte benten, bas hieße sich recht verstellen. Ich bitte euch, sagt eurem Bruber, wie gut ich mich verftellt, habe. — Ah! ha!

Oliver. Das war keine Berstellung; eure Farbe legte ein zu starkes Beugnis ab, daß es eine ernstliche Gemüchsbewegung war.

Assalinde. Berftellung, ich verfichre euch.

Oliver. Gut alfo, faßt ein Gerg, und ftellt euch wie ein Mann.

Mosalinde. Das thu' ich, aber von Rechts magen batte ich ein Weib werben follen.

Celia. Rommt — ihr feht immer blaffer und biefefer — ich bitte euch, nach hause. Lieber Gern, geht mit uns.

#### Oliver.

Gern, benn ich muß ja meinem Bruber melben,

Bie weit ihr ibn entschulbigt, Rofalinbe.

Assalinde. Ich will etwas ausbenken; aber ich bitte euch, rühmt ihm meine Berftellung. — Bollt ihr gehn? (Alle ab)

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Der Balb.

(Brobftein und Rathchen fommen)

Probitein. Bir merben ble Beit ichon finden, Rathchen. Gebuld, liebes Rathchen!

Sathoen. Wahrhaftig, ber Pfarrer war gut genug,

mas auch ber alte Berr fagen mochte.

Probstein. Ein abschenlicher Ehrn Dlivarius, Rathschen, ein entsetzlicher Textbreher. Aber, Rathschen, da ist ein junger Mensch hier im Walbe, der Auspruch auf dich macht.

Rathoen. Ja, ich weiß, wer es ift; er hat in ber Belt nichts an mich zu fobern. Da kommt ber Menfch,

ben ihr meint.

(Wilhelm fommt)

Probstein. Es ift mir ein rechtes Labsal, so einen Tolpel zu seben. Meiner Treu, wir, die mit Witz gesegnet find, haben viel zu verantworten. Wir muffen neden, wir konnens nicht laffen.

Wilhelm. Guten Abenb, Rathchen.

Sathden. Schonen guten Abend, Bilbelm. Wilhelm. Und euch, herr, einen guten Abend.

Probficin. Guten Abend, Aeber Freund, Bebell' ben Kopf! bebed' ben Kopf! Run, fei so gut, bebede bich! Bie alt seiv ihr, Freund?

Wilhelm. Bunf und zwanzig, Gerr.

Probstein. Gin reifes Alter. 3ft bein Rame Bit-

Wilhelm. Wilhelm, Gerr.

Prabftein. Gin fconer Rame. Bift bier im Balbe geboren ?

Wilhelm. Ja, Gerr, Gott fel Dant!

Probstein. "Gott fei Dank," - eine gute Ante wort. Bift reich?

Wilhelm. Run, Berr, fo, fo.

Probstein. "So, so," ist gut, sehr gut, ganz ungemein gut, — nein, boch nicht, es ist nur so so. Bist du weise?

Wilhelm. Ja, herr, ich hab' einen hubschen Ber-

stand.

Probstein. Ei, wohl gesprochen! Da fällt mir ein Sprichwort ein: "Der Narr halt fich für weise, aber ber Weise weiß, baß er ein Narr ift." Benn ber heibnische Philosoph Verlangen trug, Weinbeeren zu effen, so öffnete er bie Lippen, indem er sie in den Mund stedte; damit wollte er sagen, Weinbeeren waren zum Esen gemacht und Lippen zum Öffnen. Ihr liebt dieses Matchen?

Wilhelm. Das thu' ich, Berr.

Prabftein. Gebt mir eure Banb. Bift bu gelehrt?

Wilhelm. Rein, Berr.

Probstein. So lerne biefes von mir: haben ift haben, benn es ift eine Figur in ber Rebetunft, baß Getrant, wenn es aus einem Becher in ein Glas geschüttet wird, eines leer macht, indem es bas andere anfüllt; benn alle unfre Schriftsteller geben zu: ipse ift er; ihr seid aber nicht ipse, benn ich bin er.

Wilhelm. Bas für ein Er, Berr?

Frobstein. Der Er, herr, ber bieß Mabchen heisrathen muß. Alfo, ihr Tölpel, meibet, — was in ber Bobelsprache heißt, verlaßt, — ben Umgang, — was auf

sänrisch halft, Sie Geftischaft, — vieser Francusselschan, — was im gemeinen Leben heiße, Mädien; welches Mies zufammen heißt: meibet den Umgang dieser Frauensperson, oder, Tölpel, du kommst um; oder, damit du es besser verstehft, du stirbst; nämlich ich tödte dich, schasse vich aus der Welt, bringe dich vom Leben zum Tode, von der Freiheit zur Anechtschaft. Ich will dich mit Gist bedenen, oder mit Bastonaden, oder mit dem Stahl; ich will eine Partel gegen dich zusammenrotten, dich mit Politik überwältigen, ich will dich auf hundert und funfzig Arten umbeingen; darum zitte und zieh' ab.

Sathhen. Thu es, guter Bilhelm.

Wilhelm. Gott erhalt' euch guter Dinge, Gerr.

#### (Corinnus fommt)

Corinnus. Unfre herrschaft sucht euch. Kommt! gefdwind, geschwind!

Probstein. Lauf, Rathchen! Lauf, Kathchen! 3ch tomme nach, ich komme nach. (Mie ab)

# Sweite Scene.

#### Chenbafelbft.

(Orlando und Oliver treten auf)

Stands. Ift es möglich, baß ihr auf so geringe Bekanntschaft Neigung zu ihr gefaßt? Kaum saht ihr fie, so liebtet ihr; kaum liebtet ihr, so warbt ihr; kaum habt ihr geworben, so sagt sie auch ja? Und ihr beharrt barauf sie zu besten?

ein Bebenken, noch aus ihrer Armuth, ber geringen Bekannischaft, meinem schnellen Werben, ober aus ihrem raschen Einwilligen, sondern sagt mit mir: ich liebe Allena; fagt mit ihr: daß sie mich liebt; willigt mit beiden ein, daß win einander bestigen mögen. Es soll zu eurem Besten sen, denn meines Naters haus und alle Einklinste des alten herrn Roland will ich euch abtreten, und hier alle Schafer leben und fterben.

(Rofalinbe fommt)

Griands. Ihr habt meine Einwilligung. Last eure Sochzeit morgen fenn, ich will ben herzog bazu einlaben, und fein ganges frobes Gefolge. Geht und bereitet Allena vor; benn feht ihr, hier kommt meine Rosalinde.

Assalinde. Gott behüte euch, Bruber.

Gliver. Und euch, fcone Schwefter.

Assalinde. D, mein lieber Orlando, wie bekummert es mich, dich bein Berg in einer Binbe tragen zu febn.

Orlands. Meinen Arm.

Mosatinde. Ich bachte bein Gerz ware von ben Rlauen eines Lowen verwundet worden.

Griands. Bermundet ift es, aber von ben Augen eines Frauleins.

"Mesalinde. Sat euch euer Bruder ergahlt, wie ich mich stellte, als fiel ich in Ohnmacht, da er mir euer Luch zeigte.

Grlands. Ja, und größere Wunder als bas.

As salinde. Dich weiß, wo ihr hinaus wollt.— Ja, es ist wahr, niemals ging noch etwas so schnell zu, außer etwa ein Gesecht zwischen zwei Widern, und Casars thrasonisches Geprahle: "Ich kam, sah und siegte." Denn euer Bruder und meine Schwester trasen sich nicht so bald, so sahen sie; sahen nicht so bald, so liebten sie; liebten nicht so bald, so seuszuch sie einander nach der Ursache; wußten nicht so bald, so fragten sie einander nach der Ursache; wußten nicht so bald, so such sie lursache, so such eine Lreppe zum Chestande gebaut, die sie unaushaltsam hinaussteigen, oder unenthaltsam vor dem Chestande sehn werden. Sie sind in der rechten Liebeswuth, sie wollen zusammen, man brächte sie nicht mit Keulen aus einander.

Grlaudo. Sie follen morgen verheirathet werben, und ich will ben Bergog zur Bermablung laben. Aber ach! welch bittres Ding ift es, Glückfeligkeit nur burch Anbrer Augen zu erbliden. Um befto mehr werbe ich mor-

den ent bem Ginfel ber Schwermuth fein, je gludlicher ich meinen Bruber schäten werbe, indem er bat, mas et münscht.

Mafalinde. Die nun? morgen fann ich euch nicht

Batt Rofalinbens bienen?

Orlands. 3ch fann nicht langer von Gebanten leben. Assalinde. Go will ich euch benn nicht langer mit eitlem Gefchwäs ermuben. Bift alfo von mir thenn jent rebe ich nicht obne Bebeutung), bag ich weiß, ibr feib ein Chelmann von auten Gaben. 3ch fage bief nicht, bamit ibr eine aute Meinung von meiner Biffenfchaft faffen follt, infofern ich fage: ich weiß, bag ibr es feib, noch Brebe ich nach einer größern Achtung, als bie euch einigermaßen Glauben ablocken fann, zu eurem eignen Beften, nicht zu meinem Rubm. Glaubt benn, wenns euch beliebt, baf ich wunderbare Dinge vermag; feit meinem britten Jahr batte ich Bertebr mit einem Bauberer bon ber tiefften Einficht in feiner Runft, obne boch verdammlich ju Benn euch Rosalinde fo febr am Bergen liegt als . euer Benehmen laut bezeugt, fo follt ihr fie beirathen, wann euer Bruber Miena beirathet. 3ch weiß, in welche bedrangte Lage fle gebracht ift, und es ift mir nicht unmoakin, wenn ibr nichts bagegen babt, fie euch morgen por Die Augen zu ftellen, leibhaftig und obne Befahrbe.

Orlands. Sprichft bu in nuchternem Ernft?

Mefalinde, Das thu' ich bei meinem Leben, bas ich febr werth balte, fage ich gleich, bag ich Rauberei ver-Rebe. Alfo werft euch in euren besten Staat, labet eure Ereunde; benn wollt ibr morgen verbeiratbet werben, fo follt ibrs, und mit Rofalinben, wenn ibr wollt.

(Silving und Rhobe treten auf) Sebt, ba tommen Berliebte, die eine in mich und ber anbere in fle.

Dhabe.

Es war von euch febr unbold, junger Mann. Den Brief zu zeigen, ben ich an euch schrieb.

Mofalinde.

36 frage nichts banach, es ift mein Streben,

Berachtungsvoll und unfoll euch ju fceinen. Es geht euch ba ein treuer Schiffet mich; Ihn blickt nur an, ihn liebt, er halbigt euch.

Sag', guter Schafer, biefen jungen Mann, Bas lieben beißt:

Bilsins. Es heifer, aus Seufzern gang beftehn und Absanen, Wie ich für Phobe.

Bhibbe.

Und ich für Ganymeb.

Ørlande.

Und ich für Rofalitibe.

Apfalinde.

Und ich für feine Frau.

Silvius.

Es heift ans Treue ganz bestehn und Etfet, Wie ich für Abobe.

Yhab:

Und ich für Ganhmeb.

Ørlaude.

Und ich für Rofaltnbe.

Nofalinde.

Und ich für keine Frau.

Zilvius.

Es heißt, aus nichts bestehn als Fantafte, Aus nichts als Leibenschaft, aus nichts als Wünschen, Sanz Anbetung, Ergebung und Gehorsam, Sanz Demuth, ganz Gehulb und Ungebuld, Sanz Reinheit, ganz Bewährung, ganz Gehorsam Und so bin ich für Phobe.

Phabe.

Und fo bin ich für Ganymed.

Orlands.

Und so bin ich für Rosalinde.

Assalinde.

Und fo bin ich für teine Frau.

**Phabe** (an Mosalinden) Wenn dem so ist, was stymäht ihr meine Liebe? Bilvins (an Phôbe)

Wenn bem fo ift, was schmitt ihr meine Liebe?

Wenn bem fo ift, was ichmaht ihr meine Liebe?

Bem fagt thr bas: "was schmaht ihr meine Liebe ?".
Griands.

Der, bie nicht bier ift, und bie mich nicht hort.

Mosalinde. 3ch bitte euch, nichts mehr bavon; es ift, als wenn die Wolfe gegen ben Mond heulen. — (an Silvins) 3ch will euch helfen, menn ich tann. -(au Bhobe) 3ch wollte euch lieben, wenn ich konnte. -Morgen kommen wir alle zusammen. — (an Phobe) 3ch will euch beirathen, wenn ich je ein Weib heirathe, und . ich heirathe morgen. - (an Orlando) 3ch will euch Genuge leiften, wenn ich je traend wem Genuge leiftete, und ihr follt morgen verheirathet werben. — (an Gilvins) Ich will euch zufrieben ftellen, wenn bas, was euch gefällt, euch zufrieben ftellt, und ihr follt morgen beirathen. -(au Orlando) So mahr ihr Rosalinde liebt, ftellt euch ein, - (an Silvins) fo mahr ihr Phobe liebt, ftellt euch ein, - und so mabr ich fein Weib liebe, werbe ich mich einstellen. Damit gehabt euch mobl! ich habe euch meine Befehle zurudaelaffen.

Bilvins. 3ch bleibe nicht aus, wenn ich bas Leben

behalte.

**Phöbe.** Ich auch nicht. **Grlands.** Ich auch nicht.

(Me ab)

## Pritte Scene.

#### Chendafelbft.

#### (Probftein und Rathen fommen)

Probstein. Morgen ift ber frobe Tag, Rathiben;

Aathchen. Mich verlangt von gangem Gerzen banach, und ich hoffe, es ift kein unehrbares Berlangen, wenn mich verlangt, eine Frau wie andre auch zu werden. hier kommen zwei von des verbannten Gerzogs Pagen.

#### (3wei Bagen tommen)

1. Page. Schon getroffen, madrer Gerr! Problein. Wahrhaftig, fcon getroffen! Kommt, fest euch, fest euch, und ein Lieb.

2. Page. Damit wollen wir aufwarten; fest euch zwischen uns. — Sollen wir frisch bran, ohne uns zu rauspern, ober auszuspeien, ober zu sagen, bag wir heiser find, womit man immer einer schlechten Stimme die Borzebe halt.

1. Page. Gut! gut! und beibe aus einem None, wie zwei Bigeuner auf einem Bferbe.

#### Lieb.

Ein Liebster und sein Mabel schon, Mit heisa und ha und juchheisa trala! Die thaten burch bas Kornseld gehn, Jur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit; Bann Bögel fingen, tirlirelirei; Suß' Liebe liebt ben Mai.

Und zwischen Salmen auf bem Rain, Mit heifa und ha und juchheifa trafa!, Legt fich bas hubsche Baar hinein,

Bur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit, Bann Bogel fingen, tirlirelirei: Guß' Liebe liebt ben Dai.

Sie fangen biefe Melobei, Dit beifa und ba und juchbeifa trala. Bie's Leben nur 'ne Blume fet, Bur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit, Wann Bogel fingen, titlireltrei: Sug' Liebe liebt ben Dat.

So nust bie gegemodrt'ge Beit, Dit beifa und ba und juchheifa trala! Denn Liebe lacht im Jugenvilleib, Bur Maienzeit, ber luftigen Baarezeit, Bann Bogel fingen, tirlirelirei: Suff' Liebe liebt ben Dail.

Frobfein. Wahrhaftig, meine jungen Betren, obfoon bas Lieb nicht viel fagen wollte, fo war bie Beife boch febr unmelobisch.

1. Dage. 3hr irrt euch, Berr, wir hielten bas Tempo,

wir haben ble Beit genau in Acht genommen.

Frebftein. 3a, meiner Treu! ich tonnte bie Beit auch beffer in Acht nehmen, als ein folch albernes Bleb antguboren. Gott befohlen! und er verleihe euch beffre Stimmen. - Romm, Karbchen! (Alle at )

### Vierte Scenz

Ein anberer Theil bes Balbes.

. (Der Bergog, Amiens, Jaques, Drlanbe, Dliver und Celia treten auf)

Bergsg. Und glaubft bu benn, Orfanbo, bag ber Knabe Dieg Alles fann, mas er verfprochen bat?

#### Otlands.

Buweilen glaub' iche, und gumellen nicht, So wie, wer fürchtet, hofft, und weiß, er fürchte.

(Rofalinde, Silvins und Bhabe treten auf)

#### Mofalinde.

Sabt noch Gebulo, indeß wir den Vertrag In Ordnung bringen. Herzog, ihr erklärt Daß, wenn ich eure Rofalinde stelle, Ihr dem Orlando hier ste geben wollt?

Ja, hatt' ich Rönigreich' ihr mitzugeben. Asfalinde. (zu Orlanbo)

Ihr fagt, ihr wollt fie, wenn ich fie euch bringe?

Ja, war ich aller Königreiche König. Assalinde. (3n Phobe)

Ihr fagt, ihr wollt mich nehmen, wenn ich will?

Das will ich, fintb' ich gleich bie Stunde brauf.

Wenn ihr euch aber weigert mich zu nehmen, Wollt ihr euch biefem treuen Schäfer geben?

So ift ber Banbel.

**Nosalinde.** (zu Silvins) Ihr fagt, wenn Phöbe will, wollt ihr fie haben? Silvins.

Ja, war' fle haben und ber Tob auch eins. Mosalinde.

Und ich versprach bieß Alles auszugleichen. D Herzog haltet Wort, gebt eure Tochter; Orlando, haltet eures, fie zu nehmen. Ihr, Phobe, haltet Wort, heirathet mich; Benn ihr mich ausschlagt, ehlicht viesen Schäfer. Ihr, Silvius, haltet Wort, heirathet fie, Bann sie mich ausschlägt — und von bannen geh ich Bu schlichten viese Zweisel. (Rosalinde und Cella ab)

An biefem Schäfertnaben fallen mir Bebenb'ge Buge meiner Tochter auf.

Mein Fürst, bas erste Mal, baß ich ihn sah, Schien mirs, er sei ein Bruber eurer Tochter. Doch, lieber Gerr, ber Knab' ist walbgeboren, Und wurde unterwiesen in ben Gründen Berrufner Biffenschaft von seinem Oheim, Den er als einen großen Zaubrer schilbert, Bergraben im Bezirke bieses Walds.

#### (Probftein und Rathchen tommen)

Jeques. Sicherlich ift eine neue Sunbfluth im Anguge, und biese Baare begeben sich in die Arche. Da tommt ein Baar feltsamer Thiere, die man in allen Sprachen Narren nennt.

Probftein. Gruß und Empfehlung euch allen!

Jaques. Werther Fürft, heißt ihn willfommen; bas ift ber ichedicht gefinnte Gerr, ben ich fo oft im Balbe antraf. Er fcwort, er fei ein hofmann gewesen.

Probstein. Wenn irgend jemand bas bezweifelt, so last ihn mich auf die Probe ftellen. Ich habe meine Mennet getanzt, ich habe ben Damen geschmeichelt, ich bin politisch gegen meinen Freund gewesen, und geschweidig gegen mein Feind; ich habe brei Schneider zu Grunde gerichtet, ich habe vier handel gehabt, und hatte bald einen ausgesochten.

Jagaes. Und wie wurde ber ausgemacht?

probftein. Run, wir tamen gufammen, und fanben, ber Sanbel ftebe auf bem fiebenten Buntt.

Jaques. Wie, flebenten Buntt? - Lobt mir ben Buricen, mein gnabiger Berr.

Dergog. Er gefällt mir febr.

Probstein. Gott behut' euch, Gerr! ich muniche bas nämliche von euch. Ich brange mich hier unter bie übrigen landlichen Baare, zu schworen und zu verschworen, je nachbem ber Cheftand binbet, und Fleisch und Blut bricht. Eine geme Inugfer, Gere, ein übel aussehend Ding, Senig aber mein eigen; eine demuthige Laune von mir, Gere, gu, nehmen, was sonft niemand will. Reiche Ehrbarkeit, Gere, wohnt wie ein Geighals in einem armen hause, wie eine Perle in einer garstigen Auster.

Serzog. Meiner Treu, er ift fehr behende und fpruchreich. Jagues. Aber ber flebente Puntt! Wie fandet ihr.

ben Sanbel auf bem flebenten Buntt?

Brobitein. Wegen einer fieben Mal gurudgeschobenen Luge — Salt' bich grabe, Rathchen! — Mämlich so, Berr. 3ch konnte ben Schnitt von eines gewiffen Gofmanns Bart nicht leiben; er ließ mir melben, wenn ich. fante, fein Bart mare nicht gut geftust, fo mare er anbrer Meinung: bas nennt man ben boflichen Bescheib. Wenn ich ihm wieber fagen ließ, er mare nicht gut gefinst, fo ließ er mir fagen, et fluste ibn für felnen eignen Geschmad: bas nennt man ben feinen Stich. Sagte ich noch einmal, er ware nicht gut geftust, fo erflarte er mich unfabig zu urtheilen: bas nennt man bie gro be Erwiederung. Rodmals, er mare nicht gut geftust, fo antwortete er, ich fprache nicht mahr: bas nennt man bie bebergte Abfertigung. Nochmals, er mare nicht gut geftutt, fo fagte er, ich loge: bas nennt man ben trobigen Biberfpruch, und fo bis gur bedingten Luge und gur offenbaren Luge.

Jagues. Und wie oft fagtet ibr, fein Bart mare

nicht gut geftust?

Probstein. Ich magte nicht, weiter zu gehn, als bis zur bedingten Luge, noch er mir die offenbare Luge zuzugschieben, und so magen wir unfre Degen und ichieben.

Jaques. Konnt ihr nun nach ber Reihe bie Grabe

nennen?

Probstein. O herr, wir streiten wie gebruckt nach bam Buch, so wie man Sitienbüchlein hat. Ich will euch die Grade aufgählen. Der erste, der hösliche Bescheid; der zweite der seine Stich; der dritte die grobe Erwiederung; der vierte die beherzte Absertigung; der fünse der teodige Biberspruch; der sechste die Lüge unter Bedingung; der

Jugues. Ift bas nicht ein feliner Burich, mein Blick? Er betfieht fich auf Ales fo gut, und ift boch

ein Rarr.

Ørx30g. Er braucht feine Thorhelt wie ein Stellpfere, um feinen Wit babinter abzuschlegen.

46 men, mit Rofalinde in Frauenfleibern an ber Sant, und Celia treten auf)

(Seierliche Dufif)

Somen.

Der gange himmel freut fich, Wenn irb'icher Dinge Streit fich In Frieden enbet. Rimm beine Tochter, Bater, Die Ohmen, ihr Berather, Bom himmel fendet; Daß du fle gebft in beffen hand, Dem Gerz in Gerz fle ichon verband.

Mosalinde. (zum Gerzoge) Euch übergeb' ich mich, benn ich bin euer. (zu Orlanbo)

Gid übergeb' ich mid), benn ich bin euer.

Bergug.

Tifigt nicht ber Scheln, fo felb ihr meine Aschter.
Orlands. Trügt nicht ber Schein, fo felb ihr meine Rofalinde.

Dann — meine Rieb', Wie!

Asfalinde. (mp Beigg) 3d will jum Bater niemand, außer qud. (3n Drlando) 3d will zum Gatten niemand, außer euch.

(3n Phobe)

3d nehme nie ein Weib mir, außer euch.

## . Anmen.

Still, Die Berwirmng and' ich, Die Bunberbinge menb! ich Bum Solus, ber fcon fich fügt. Acht muffen band in Sand Bier knupfen Somens Band, Wenn nicht bie Babrheit lugt.

(3n Orlando und Rofalinde) Buch und euch tronnt nie ein Leiben; (3n Oliver und Celia) Euch und euch fann Tob nur icheiben; (3n Bhobe) 3hr mußt feine Lieb' erfennen. Db'r ein Beib Bemabl benennen; (Bu Brobftein und Rathchen) 36r und ihr feib euch gewiß, Bie ber Nacht die Finfterniß. Weil wir Sochzeitchore fingen, Fragt euch fatt nach biefen Dingen, Dag euer Staunen fei verftanbigt, Bie wir une trafen, und bieß enbigt.

#### Lieb.

Ehftand ift ber Juno Rrone: D fel'aer Bund von Tifc und Bett! Somen bevolfert jebe Bone, Drum fei bie Ch' verherrlichet. Breis, hober Breis und Ruhm gum Lohne Somen, bem Gotte jeber Bone!

Derzog. D liebe Richte, fei mir febr willfommen ! MIS Tochter, nichts Geringres, aufgenommen. 3d breche nicht mein Bort: bu bift nun mein; Dich nothigt beine Treue jum Berein.

(Jaques be Boys tritt auf)

Berleibt für ein baar Worte mir Gebor: 3d bin ber zweite Cobn bes alten Roland, Der Zeitung biefem ichonen Rreife bringt. Wie Bergog Friedrich borte, täglich ftromten Bu biefem Balbe Manner von Gewicht, Barb er ein machtig Beer; fie brachen auf, Bon ihm geführt, in Abficht, feinen Bruber Bu fangen bier und mit bem Schwert zu tilgen. Und zu bem Saume biefer Wildnig fam er, Bo ibm ein alter, beil'ger Mann begegnet, Der ihn nach einigem Gefprach betehrt Bon feiner Unternehmung und ber Welt. Die Berrichaft läßt er bem vertriebnen Bruber, Und bie mit ibm Berbannten ftellt er ber In alle ihre Guter. Dag bieg Babrbeit, Berburg' ich mit bem Leben.

Bergog.

Willsommen, junger Mannk Du steuerst kostder zu ber Brüder Hochzeit:
Dem einen vorenthaltne Länderein, Ein ganzes Land, ein Herzogthum, dem andern. Zuerst last und in diesem Wald vollenden, Was hier begonnen ward und wohl erzeugt; Und dann soll jeder dieser frohen Zahl, Die mit und herbe Tag' und Nächt' erduldet, Die Wohlthat unsers neuen Glücks theilen, Wie seines Ranges Maaß es mit sich bringt. Doch jeht vergest die neue Herlickeit, Bei dieser ländlich frohen Lustdarkeit.
Spiel' auf, Must! — Ihr Bräutigam' und Bräute, Schwingt euch zum Tanz im Überschwang der Freude.

herr, mit Erlaubnig: - hab' ich recht gebort,

So tritt ber Bergog in ein geiftlich Leben, Und läßt bie Bracht bes hofes binter fic. Jagues be Mons.

Das thut er.

Jeques.

So will ich zu ihm. Dieje Reubekehrten, Sie geben viel zu boren und zu lernen.

ie geven viel zu poren und zu terne (Jum Gerzoge)

Euch, Gerr, vermach' ich eurer vor'gen Burbe; Durch Tugend und Gebuld verdient ihr fie; (In Orlando)

. Guch einer Liebsten, eurer Treue werth;

(Zu Oliver)

Euch eurem Erb', und Braut, und macht gen Freunden;

Euch einem lang' und wohlverbienten Chbett; (3u Brobftein)

Und euch dem Zank; benn bet der Llebesreise Saft du dich auf zwei Monat nur versehn Mit Lebensmitteln. — Seid benn guter Dinge! Ich bin für andre als für Aanzersprünge.

Bleib, Jaques, bleib!

Jaques.

Bu teiner Luftbarfeit, - habt ihr Befehle, So fchidt fie mir in die verlagne Goble.

Bergog.

Bohlan! wohlan! begeht ben Feiertag: Beginnt mit Luft, was gludlich enben mag.

(ein Sama)

Bon ber neuen forgfältig revidirten Ausgabe von

# sam Wanl's Sammtlichen Werken

verläßt ber vierte Band so eben die Presse. Die übrigen Bande werben, da die bisher vorhandenen hindernisse gegenwärtig gehoben sind, so schnell auf einander folgen, daß der achte Band zur Ofter-Messe d. 3. bereits ausgegeben, und die Gesammt - Ausgabe (33 Bande) spätestens bis 30bannis 1842 vollendet sepn wird.

Bis zur Erscheinung bes 16. Banbes wird ber Subscriptionspreis von 14 Ggr. (174 Sgr.) für ben Band noch offen bleiben, nächstbem aber ein beträchtlich erhöhter Laben-

preis eintreten.

Bei bem Berleger ift ferner erschienen:

M. M. Bojardo's

# Verliebter Roland

überfest und mit Gloffar und Anmerkungen herausgegeben

G. Rt e g i 8. Mit bem Bildniß bes Dichters. Preis 44 Shfr.

# '`Shakspeare's Sonette

überset

Karl Lachmann. Preis 20 Sgr.

# Alt = Englisches Theater

Supplemente zum Shaffpear

überfest und herausgegeben

Lubwig Tied.

2 Banbe. Gerabgesetter Breis 1\frac{1}{4} Thir. In Banb. Konig Johann, George Green, Berifles.

2r — Lofrine, ber lustige Teufel von Comonston, König Lear.

19

. . . 

1

•

• • 

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

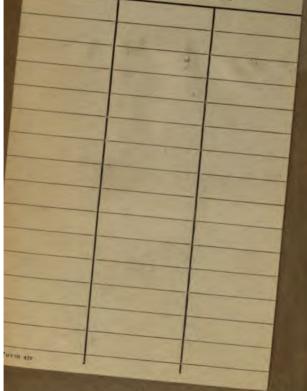

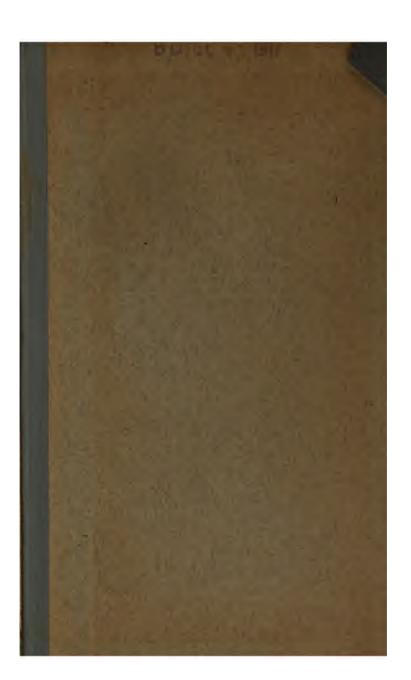

